School of Theology at Claremont

1001 1418435

# SLEBEN SLEBEN

im Lande der Bibel



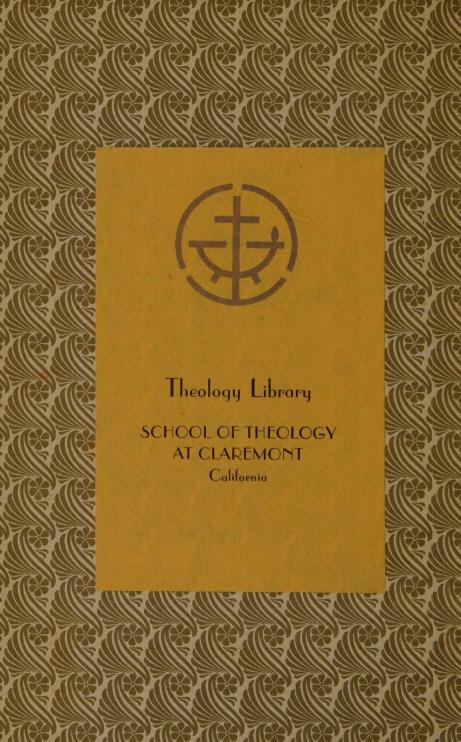



SOUTHERN CALIFORNIA SCHOOL

OF THEOLOGY

CLAREMONT, CALIF.

DS 112 B32 1903

# Polksleben

im

# Ixande der Bibel

nou

Leonhard Bauer.



**Leipzig Rommissionsverlag von H. G. Wallmann 1903.** 

Alle Rechte vorbehalten.

### Seinem teuren Vater

## Johann Bauer

in Niederstetten

in kindlicher Liebe und Dankbarkeit gewidmet

maa

Verfasser.

District of the second

Andrew March and Care March

Vist date

#### Borrede.

fchen Christenheit für das H. Land erwacht und je größer von Jahr zu Jahr die Zahl derer wird, die den Pilzgerstad zu einer Reise in das Morgenland ergreisen, um so wünschenswerter dürfte es sein, zuverlässige Aufzeichnungen zu besitzen, die uns in der Kenntnis Palästinas und seiner Bewohner fördern.

Es muß ja zugegeben werden, daß an Beschreibungen und Schilderungen der hl. Stätten kein Mangel ist, und daß auch die fachwissenschaftliche Literatur in manchen Zweigen schon beträchtlich angewachsen ist. Nichtsdestoweniger scheint uns nach einer andern Seite hin noch eine Lücke vorhanden zu seine. Wir vermissen nämlich ein Werk, welches uns den Palästiner von der Wiege dis zum Grabe in seinem Tun und Lassen zu Hause, im Felde und in der Gesellschaft, in seinen Sitten und Unsitten, seinen Tugenden und Fehlern vor Augen stellt, ein Werk, von dem aus wir Kückschlüsse auf die biblische Vergangenheit des Landes machen können, ein

<sup>1</sup> nach dem Arsprung des Wortes Palästina "biläd il-filißtīn das heißt "Land der Philister" gebildet und nicht nach dem lateinischen palaestinensis, deshalb Palästiner nicht Palästinenser.

Werk, has nicht nur einzelne Bilber aus dem Bolksleben herausgreift, weil es nicht seinen Arsprung einer slüchtigen Reise und ihren oft irreleitenden Eindrücken verdankt, sondern ein Werk, das auf alle Gebiete des Lebens eingeht und nichts aufnimmt, was sich nicht durch langjährige Beobachtungen, eigene Erfahrungen und stete, vielseitige Nachfrage des Verfassers als wahrheitsgetreu erwiesen hat.

Diese Lücke auszufüllen oder weniastens in sie zu treten, ist der Zweck dieses vorliegenden Buches. In 32 Kapi= teln schildert es Arbeit und Rube, Freud und Leid, Denken. Reden und Sandeln des palästinischen Volkes und hofft, daß die verschiedenartiasten Lefer, der Theologe, Lädagoge, Ethnograph, Naturwissenschaftler, Arzt, Loet, Musiker und Arabist, der Landwirt, Imker und Handwerker und nicht zum letten die freundlichen Leferinnen etwas finden werden, was jedes von ihnen befonders interessieren dürfte. Die gahlreichen biblischen Rückweise<sup>1</sup> mögen ein Beleg dafür sein, wie sehr man in Palästina trop ber mannigfachen Völkerschiebungen und des mächtigen Eindringens europäischen Wefens noch auf biblischen Pfaden mandelt. Die häufige Beiziehung arabischer Ausdrücke und Redemendungen schien uns um der= jenigen Leser willen geboten, die sich näher mit dem Land und feiner Sprache beschäftigen wollen, ohne daß sie die übrigen Lefer stören dürfte, weil sie meist auf die Fußnoten beschränkt ift.

<sup>1</sup> die wörtlich anzusühren ich der Raumersparnis wegen sast durchweg unterlassen habe, die aber in einer aus dem Urtert übersetzten Bibel nachzulesen ich den Leser freundlichst bitten möchte.

Den Bilbern liegen fast burchweg Originalphotograsphien und szeichnungen zu grunde.

Bon ben wenigen mir zur Verfügung stehenden Quelsten sind es besonders die "Mitteilungen über Leben und Sitten der Fellachen in Palästina" von KLEIN in der ZDVP, Bd III, IV, und VI, denen ich mich, wie Kundige sosort sehen werden, in mehreren Stellen (vgl. Kap. 8) eng angeschlossen habe. Die übrigen Hilfsmittel wie der "Bote auß Zion" und der 13. Jahrgang der "Reuesten Nachrichten auß dem Morgenland" dienten hauptsächlich als Fingerzeig für eine möglichst allseitige Behandlung des Stoffes.

Kapitel 31 bringt in drei fragmentarisch gegebenen Reiseschilderungen noch eine Reihe selbststtändiger Züge und Notizen über palästinische Verhältnisse.

Kapitel 32 ist inhaltlich nicht mehr zum Buch zu rechnen. In der Hoffnung aber, daß manchem Freund der "hochgebauten Stadt" eine kurze Chronik derselben aus dem letzten Jahrhundert willkommen sein dürfte, habe ich eine solche als Anhang beigegeben.

Möge die Lektüre dieses Buches alle Leser veranlassen, nicht nur bei den hier geschilderten Verhältnissen des Lebens im H. Lande stehen zu bleiben, sondern vielmehr von ihnen als der Schale auf den Kern, auf die großen Gedanken und Taten Gottes zu dringen, wie sie die Bibel Alten und Neuen Testaments berichtet!

Im Zeltlager an ber Mündung des Rubinfinses, ben 16. Sept. 1902.



#### Rapitel 1.

# Bebölkerung. Religion. Religiosität.

e eingeborne Bevölkerung Palästinas ist ein buntes Gemisch von Teilen verschiedener Bölker, die seit den frühesten Zeiten das Land überslutet haben. Kanaaniter, Israeliten, Ügypter, Ussprer, Chaldaer, Berser, Makedonier, Syrer, Parther, Kömer, Seleustiden, Araber, Seldschukken, abendländische Christen, Türken — sie alle haben es kürzere oder längere Zeit in Besit gehabt. Wenn es auch für viele

nichts anderes als Schlachtfeld und Totenacker gewesen war, so dürften doch von jeder Invasion mehr oder minder beseutende Reste sich mit den Ansässigen vermischt haben. Dafür sprechen nicht nur Rassenmerkmale wie blonde Hame, blaue Augen, helle Gesichtsfarbe, sondern auch Familiennamen wie "Es-salīdi der Kreuzsfahrer". Es läßt sich freilich nicht mehr feststellen, wie zahlreich bei diesem Prozes der Vermischung die alten Kanaaniter und Philister vertreten sind, welches die Nachstommen der Zuzüge aus den Euphratländern sind, oder wer von den Kömern der ersten Jahrhunderte abstammt usw. Der Islam hat alle diese und die mit ihm hinzugekommenen Volkseteile zu einer arabisch redenden Bevölkerung verschmolzen.

Den Grundstock derselben bilden die seßhaften "Kinder der Araber", die in zwei Klassen zerfallen: 1) die Städter<sup>2</sup> und 2) die Bauern<sup>3</sup> oder die ackerbautreibenden Dörkser.

¹ aulād il-'arab. ² mādāni Pl. mādānīje. ³ fellāḥ Pl. fellāḥīn.

Ihnen reiht sich eine Alasse um herziehender Bevölkerung an, nämlich 3) die **Beduinen**<sup>1</sup> oder die "Söhne der Wüste<sup>2</sup>", die augenscheinlich ismaelitischer und midianitischer Abkunft sind. In ihnen hat sich die arabische Kasse ziemlich rein ershalten; sie nennen sich darum auch mit Stolz "il-'arab" und sehen sich als "die Araber" par excellence an. Sie streisen in der Ebene Jesreel, bei Cäsarea, Gaza, in der Wüste Juda, im Jordantal, südlich vom Toten Meer und in den Distrikten des Oftjordanlandes umher.

Ein so viel umworbener Fleck Erde wie das H. Land beherbergt natürlich auch Angehörige fremder Bölker. Wir erwähnen in erster Linie die meist christlichen Syrer. Sie sind Nachkommen der im Syrien der Kömer wohnenden Aramäer und sind vorzugsweise in den Städten wohnhaft. Einen weiteren Bruchteil bilden die Franken der Europäer und zwar Deutsche, Österreicher, Engländer, Franzosen, Ita-liener, Griechen, Russen. Die Türken sind als Bolksstamm nur sparsam verteilt, aber durch ihre Stellung als Beamte und Offiziere von Bedeutung. Die Juden sind weniger Nachstommen der ursprünglichen israelitischen Bevölkerung als vielsmehr aus Europa Eingewanderte. Mehr oder weniger Inder, Perser, Ügypter, Abesspinier, Maghrebiner vervollständigen das bunte Völkergemisch Palästinas.

Die oben erwähnten drei Klassen werden schlechtweg Araber genannt. Sie unterscheiden sich aber ziemlich scharf in Bau und Einrichtung der Wohnungen, in Kleidung, Sitten und Lebensweise, in Charakter und Sprache.

Die nomadisierenden Araber wohnen in Zelten, die von den Weibern aus schwarzem Ziegenhaar (Hohest 1,5) gewoben und durch ein Tuch in einen Kaum für die Männer und einen solchen für die Weiber abgeteilt sind. Freiheit und Unsahängigkeit ist des Beduinen höchstes Gut. In der Stadt

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> bedaui Pl. bidu. <sup>2</sup> auläd il-barrīje. <sup>3</sup> frängi Pl. fräng.





so zahm wie ein Lamm ist er in der Wüste so gierig wie ein Wolf. Un Stelle des Ackerbaus, den er stolz verschmäht, treibt er Viehzucht. Da diese ihn aber nur kärglich nährt, so muß ihm der Ranb als Erwerbsquelle dienen. Entweder fallen die Beduinen wie ihre midianitischen Vorfahren (Ri 6) in das Fordantal ein und rauben das Getreide, oder sie streiten sich untereinander um Weideplätze und Quellen. Bei Stammesfehden, die durch einen offenen Rampf zum Austrag gebracht werden, reiten die Männer einander entgegen, lärmen und schießen viel, strecken aber verhältnismäßig wenig Leute zu Boden. Nach vollendetem Streit errichten die Verwandten an den Stellen, "wo des Gefallenen Berzblut geflossen" nicht wo er begraben liegt — einen Steinhaufen (val. 2 Sa 18,17; Jos 7,26) und ziehen sich wieder in thre Lager zurück (ZDPV 1900 S. 70). Treffend schildert eine poetische Stimme dies Leben in folgenden Worten:

> "In Stämme vereint, ber Arbeit feind, an Herden reich, dem Winde gleich, auf schnellem Roß, in der Hand das Geschoß, bald hier bald dort, kein fester Ort, kein Haus uns engt, kein Feind uns zwängt so leben wir frei in der Wüstenei."

An Waffen tragen die Beduinen die Vordersladerflinte<sup>1</sup>, nicht selten noch mit Feuerschloß verssehen, einen krummen Säbel<sup>2</sup>, manchmal auch Kesvolver und Dolch<sup>3</sup>, eine Lanze<sup>4</sup>, eine 60—70 cm lange Keule<sup>5</sup>, deren birnförmiger, bisweilen auch

Reule

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> bārūde <sup>2</sup> jatagān <sup>3</sup> chanģar <sup>4</sup> rumḥ <sup>5</sup> däbbūß

ovaler Kopf mit Nägeln gespickt ist und eine Schleuder<sup>1</sup> aus Wolle geslochten, die doppelt zusammen gelegt etwa 80 cm lang ist und meist mit erstaunlicher Sicherheit gehandhabt wird. Der Schleuderer führt durch das eine durchlöcherte Ende den Zeigesinger der rechten Hand, das andere Ende wird,



Schleuder

während einige Kreisschwingungen ausgeführt werden, zwischen Mittelsund Ringfinger gehalten und plöglich losgelassen, worauf der Stein mit voller Wucht aus der Kappe fliegt. Mehr oder weniger ähnlich ist die Bewaffnung der Fellachen, nur die Lanze fällt bei ihnen weg. Da und dort sieht man auch ein in der Mitte leicht geknietes Hartholzschwert (hanke).

Einer der bezeichnendsten Züge der orientalischen Bölker ist das auß=
geprägte Bewußtsein der Stammeß=
oder Familienzugehörigkeit und der damit verbundenen Pflichten und Rechte. Daß der Stamm (kabīle)
oder die Familiensippe (hamūle) ein solidarisch verbundeneß Ganzes bildet, für dessen Ehre und Wohlergehen jeder einzelne einstehen muß, wie er ebenso dessen Schande und Not zu

tragen hat — das ist auch dem einsachsten Beduinen und Fellachen klar. Der biblische Ausdruck "Hauß" im Sinn von "Familie und deren Verwandtschaft" (1Mo 18,19; 1Sa 3,14; 22,1) ist noch heute gebräuchlich, vgl. die in Kap. 3 erwähnten Namen der Dorfgemeinschaften von Ramallah und Lifta.

<sup>1</sup> muklā'

Bei den Beduinen hat jeder Stamm seine Grenzen, die er nur ungern und in Fehdezeiten gar nicht überschreitet. Auch bei den Fellachen ist es häufig so, daß jede Sippe ihr bestimmtes Dorfquartier inne hat. Mit großem Gifer hält man an den Familientraditionen fest und ift stolz auf den Nachweis der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Sippe. Diese Erscheinung erklärt die Wichtigkeit und Genauigkeit der Geschlechtsregister, welche die biblischen Schriftsteller mit sicht= licher Liebe in ihre Schriften aufnahmen. So seltsam diese Stammbäume unserer Anschauung vorkommen, so sind sie nichts destoweniger von hohem Wert und Interesse. Spite eines Stammes steht ein Fürst (emīr) oder Häuptling (schech), und das Oberhaupt einer Dorfgemeinschaft ist der Schulze (muchtar = Erwählter). Ein solches Stamm= oder Familienhaupt besitzt eine weitgehende Macht und genießt großes Ansehen. In seiner Berson vereinigen sich alle Bürden und Umter ber stammväterlichen Verfassung. Er ist — wenigstens was den Fürsten und Häuptling betrifft — das friegerische, richterliche, väterliche und teilweise auch priesterliche Ober= haupt des Familienbundes und der Vertreter im Verkehr mit der Regierung, kurz gesagt: Patriarch, Vater und Fürst in Einer Person. Nirgends kommt die Stammes= und Sippen= zugehörigkeit so sehr zum Ausdruck als bei der Blutrache, bei sonstigen Übeltaten und in der Beilegung von Rechtsftreitig= keiten. Die Blutrache ist nicht auf den Totschläger beschränkt, sondern kann, namentlich wenn dieser nicht zu ermitteln ist, ebensowohl ein beliebiges Glied der Sippe treffen als auch, je nach der Schwere des Vergehens, wenn der Getötete 3. B. im Schlaf ober meuchelmörderisch überfallen worden ift, den Tod von zwei bis vier Männern als Sühne erfordern. Bei den Beduinen packt der schuldige Kamilienbund seine Habe zusammen, lädt sie auf Kamele und wandert über Nacht in die Wüste zwischen Baza und dem Sinai aus, während die Fellachen des Gebirges gewöhnlich ins Oftjordanland fliehen,

wohin sich kein Bluträcher wagt. Was an Hab und Gut zurückgelassen wird, plündert die Hamüle des Gemordeten, auch bebaut sie die Felder der Gestsüchteten.

Nach mehreren Jahren beginnen die Vorunterhandlungen zur Schließung bes Friedens. In benfelben wird man auf ungefähr 50 Lira Sühnegeld und Übergabe einer Anzahl Schafe, neuer Mäntel, einer Quantität Reis, Zucker und Kaffee einig; manchmal wird noch die unentgeltliche Verheiratung einiger Mädchen an Jünglinge ber geschädigten Sippe zur Bedingung gemacht. Am Tage der Stiftung des Freundschaftsbundes und der Annahme der Bruderschaft oder Verwandtschaft versammeln sich die Männer beider Familien= verbände auf einem großen freien Raum. Nach Niederlegung der zu entrichtenden Kleider und Vittualien wird der Mörder, der zum Zeichen der Unterwerfung die Kopfschnur samt Turban um den Hals gehängt trägt, von seinen Leuten dem Schech ber Hamule des Ermordeten ausgeliefert mit den Worten: "Hier habt ihr euren Gegner, tut mit ihm, was ihr wollt! Schlachtet ihn oder hängt ihn auf! Wir haben ihn euch über= geben, und ihr habt keine Forderung mehr an uns". Darauf antwortet der Schech, den Übeltäter bei der Hand fassend: "Wir haben unsern Jeind in den Händen, wollen ihn aber um Gottes willen begnadigen und loslaffen und haben nun nichts mehr gegen euch!" Zugleich setzt er ihm die Kopfbedeckung wieder auf und befiehlt, daß die Schafe geschlachtet und das Verföhnungsmahl zugerichtet werde. Sodann findet die "Knüpfung des Banners" 1 statt. Es tritt dabei ein Zug im orientalischen Volkscharakter hervor: Die ausgesprochene Neigung zu zeremonieller Feierlichkeit und bildlicher Ausdrucks= form, die sich in Symbolen des Akts wie des Worts gefällt. Um eine Stange, die in die Erde gesteckt und an der ein breites, langes Stück dunnen, weißen Baumwollenftoffes 2 ge=

¹ 'aķd er-rāje. ² baft.

bunden ist, werden 30 Knoten geschürzt, welche 30 000 Bigster Sühnegeld bedeuten sollen. Run wird vom Schech oder dem Bluträcher ein Knoten um den andern gelöst, bis es noch 20. 15 oder 10, entsprechend den Tausenden der vereinbarten Summe, find. Bei der Lösung des ersten Knotens lautet ber Spruch des Schechs: "Ich löse diesen Anoten um Gottes des Allbarmherzigen willen (sc. und erlasse dir dadurch 1000 Bigster)." Den zweiten Knoten löst er "um unseres Propheten Muhammed willen", den dritten "um des Schechs willen" und die noch (bis 20, 15 oder 10) übrigen zu Ehren der angesehensten Männer seiner Hamule. Rach jeder Lösung eines Knotens danken die Männer der Hamule des Mörders. "Gott 1 er= setze es dir und vermehre dein Gut!" Das Sühnegeld wird erft später bezahlt. Ein großes Versöhnungsmahl schließt den feierlichen Aft und besiegelt den Friedens= und Freund= schaftsbund.

Ein ähnliches Verhalten bevbachtet die gerichtliche Behörde bei Freveltaten, wenn man den Täter nicht ausliefern kann oder will. Sie macht die Familiengenossenschaft, in der man den Missetäter vermutet oder das ganze Dorf, in dessen Mitte oder Nähe der Fall vorkam, haftbar und setzt eine Anzahl Leute gefangen, eine Justiz, die dem Orient von altersher eigen war (Ri 19,20).

Der **Bauernstand** liegt aufst tiefste darnieder. Er steht beständig unter dem Druck irgend einer Not, gewöhnlich der Geldnot, deren Hauptursachen die zu leistenden Abgaben und die Verheiratung sind. Mancher Fellache ist von seiner eigenen Verheiratung an solange in Geldschulden, bis er eine Tochter zu verheiraten hat. Da der Fellache selten bares Geld hat und doch zahlen soll, so muß er borgen. Er geht in die Stadt zum Kaufmann oder zum Juden, die ihm Geld gegen 20-100% vorstrecken. So schrecklich dieser Zinssuß dem

¹ chalaf Allāh 'alēk u kätter Allāh chērak!

freundlichen Leser erscheinen mag, so bleibt dem Gläubiger doch kaum etwas anderes übrig, weil die Wiedererlangung des Geliehenen nicht nur alle erdenkliche Mühe und Unkosten sondern auch jahrelanges Warten verursacht. Übrigens haben die Schulden auch ihr Gutes für den Fellachen, ja sie sind ein notwendiges Übel. Ohne sie wäre er, wie das Eingeborne bestätigt haben, träg, stolz, unbotmäßig und verschwenderisch.

Der Städter betrachtet sich als das non plus ultra der Civilisation und blickt mitleidig auf den ungehobelten Fellachen. "Jā fellāh o du Fellach" ist ein häusiger Schimpf zur Bezeichnung eines dummen, ungebildeten Menschen (vgl. Klein in ZDPV). Die Städter sind Handwerksz, Handelsz und "Geld"leute. Sie suchen gewöhnlich durch Kauf, Verkauf und Unterhändlergeschäfte ihr Geld zu verdienen. Durch die Berührung mit den Europäern haben sie sich einiges europäische Wesen, vorerst nur äußerlich, angeeignet.

Wie zwischen den einzelnen Bolkklassen im ganzen, so machen sich auch unter den einzelnen Städten, Dörfern und Beduinenstämmen Unterschiede bemerkbar, und man kann wohl sagen, daß jede Stadt, jedes Dorf und jeder Beduinenstamm seine Eigentümlichkeiten hat.

Die Ramleer Frauen sind anders gekleidet als die Jaffaner und die Ramallah-Frauen wiederum anders als die der umliegenden Dörfer. Ebenso unterscheiden sich die Bethlehemitinnen von ihren Volksgenossimmen landauf landab durch ihre malerische, turmartige Kopfbedeckung (Kap. 4). Die Hebroner gelten als fanatische Leute und auch die Bewohner von Nablus haben einen unruhigen Charakter der an den Ausspruch des alten Sirach (50,28) vom "tollen Böbel zu Sichem" erinnert. In beiden Städten muß der Fremde Steinwürfen von seiten der Jugend gewärtig sein. Die Nab-luser gelten daneben als der Typus eines läppischen Menschen, was sich schon in ihrer Sprache verrät, in der Verwechselung des sch mit ß, z. B. Bemb Sonne statt schemb — eine frap-

pante und beredte Übereinstimmung mit dem schibbolet in Ri 12,6 — und in der gedehnten Art, mit der die Endfilbe eines Saţes ausgesprochen wird: anī mā Buftôôôß statt ana mā schuftôsch. Die Jaffaner stecken mit Leib und Seele im Handel und die Jerusalemer gelten im besondern Sinn als da'uadschīje d. h, für den Sultan und des Reiches Geseihen Betende (vgl. Klein in ZDPV).

Unter den Dorfbewohnern sind manche durch ihr diebisches und betrügerisches Wesen sprichwörtlich geworden, andere gelten als händelfüchtige Menschen, wogegen wieder andere wie die in Dschifna im Rufe ruhiger, arbeitsamer Leutchen stehen. Die Bethlehemiten sind ein gewandter, intelligenter Menschenschlag. Über die Nazarener hört man noch immer wie zu Christi Zeiten das Wort Nathanaels: "Was kann von Nazareth Gutes kommen" (Joh 1,46)? Beiden Geschlechtern sagt man ein starkes Unabhängigkeitsgefühl nach, und im Volksmund heißt es von solchen, die sich verheiraten wollen, geradezu: Wen Gott strafen will, dem gibt er einen Mann bzw. eine Frau aus Nazareth. In der Philisterebene sind die Bauern von Jehna, dem alten Jahneel (Josua 15,11; 2 Chron 26,6). als Honigesser bekannt, die von El-kubebe ibn schahin heißen "Milgkranke", und der Bewohner von Sarnūka muß fich den wenig schmeichelhaften Zunamen "Hahn der Mist= haufen"2 gefallen laffen. Bei den Beduinen 3. B. fieht der Stamm der Beni sachr mit souveräner Verachtung auf die Ta'amre oder gar auf die Ghauarne im Jordantal herab, weil sie diesen an Mut und würdigen Benehmen überlegen find und auch nicht wie diese sich mit Ackerbau befassen (vgl. Rlein in ZDPV).

Bei allem Gegensatz der drei Volksklassen sind auch vers mittelnde Elemente vorhanden. Es gibt Städte wie Gaza, deren Bewohner neben städtischem Wesen auch viel Dörfliches

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> aṣfar mṭōḥil <sup>2</sup> dīk il-mäsābil

angenommen haben. Die Frauen der Ortschaften des Ostsjordanlandes sind in ihrer äußeren Erscheinung kaum von den Frauen der Beduinen zu unterscheiden. Wiederum leben viele christliche Bewohner Keraks den Sommer über in Zelten wie die Beduinen.

\* \*

Palästina, die Wiege des Judentums und Christentums und Nachbarin der Heimat des Islams, ist das Land der Religionen und auch der Ort, wo sast alle konsessionellen Schattierungen dieser Glaubensparteien vertreten sind. Die 700 000 Einwohner verteilen sich auf etwa 520 000 Muslimen, 100—120 000 Juden und 60 000 Christen. Auf die Hauptstadt Jerusalem mit ihren 70 000 Einwohnern (vgl. S. 295) entfallen etwa 8000 Muslimen, 45000 Juden, 15000 Christen (nämlich 6500 orthodoge Griechen, 4500 Lateiner, 1500 Protestanten, 1000 Armenier, 250 unierte Griechen, 150 Kopten, 100 Abessinier, 100 sprianische Christen und 50 unierte Armenier).

Die Mustimen sind, mit Ausnahme der Metauite in einigen Dörfern Nordpalästinas, orthodoge Sunniten, die in vier Schulen¹ zerfallen: Ḥanasi, Schāf¹i, Mālki und Ḥanbali, die sich in Hinsicht auf Fragen des Ceremoniells, der Glaubenslehre und Gesetzesauslegung unterscheiden. Die oberste geistliche Autorität im Muhammedanismus ist der Sultan, der den Scheichu l-ißläm als Ratgeber zur Seite hat. Für den Bollzug der Besehle dieser Oberbehörde hat der Musti einer Stadt zu sorgen. Das übrige Kultuspersonal bilden die "'Ulama Gelehrten", welche den Titel "Scheich Dostor der Theologie" oder "Chaţīb Prediger und Vorseser" führen und die "Imām Vorsteher", welche als "Imām i. e. Sinn Priester einer Moschee" vorbeten oder auch predigen und als "Mu'essin" die Gebetszeiten ausrusen. Eine besondere Stels

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> mädhäb Pl. mädähib.

lung nehmen die Derwische ein. Sie sind sozusagen muhammedanische Bettelmönche, stehen im Rufe von Heiligen und spielen bei Prozessionen2, bei religiösen Wallfahrten und im Leben der Dörfler eine große Rolle als Wundertäter, Heil= fünstler, Geister= und Feuerbanner und Verfertiger von Amu= letten. Die Derwische zerfallen in vier Rangftufen oder Orden<sup>3</sup>, deren Namen nach den Stiftern folgende sind: 1) Bultān 'abd el-kādir, 2) aḥmed el-badaui, 3) aḥmed rfā'i, 4) ibrahīm ed-dbūki. Jede hat besondere Kräfte und Obliegenheiten und kennzeichnet sich auch äußerlich durch die Farbe des Turban. Es verstehen sich 3. B. die Derwische bes Ordens Bultan 'abd el-kadir aufs Feuerbannen die= jenigen von Nummer 3 aufs Schlangenbändigen und Beilen von Gebissenen und Kranken. Dabei geben sie Medizin, behaupten aber, daß die eigentliche Wirkung in der Kraft ihrer Persönlichkeit beruhe. Gleichsam als Beweis hiefür hauchen fie dem Kranken ihren Atem in den Mund, sprechen religiöse Sprüche über ihm aus oder schreiben sie auf Pavier, verbrennen dieses und geben die Asche dem Kranken zu trinken. Mancher Schech habe zur Genesung eines Kranken nur nötig. über ihn wegzuschreiten oder die Hände aufzulegen. Auf dem Glauben der Leute, daß von diesen Heiligen Segensfräfte ausströmen, beruht die Gepflogenheit muhammedanischer Mütter, durchreisenden Derwischen ihre Kinder zu bringen, damit sie die Hände auf sie legen und sie segnen.

Im Fastenmonat Ramadan pflegen die Derwische von Dorf zu Dorf zu ziehen, um mit den Fellachen über Religionssfragen zu reden. Wenn der Derwisch sein Amt bezw. seine Gaben auf einen andern übergehen lassen will, so beseuchtet er ein Stück Zucker mit Speichel, gibt es dem von ihm erkorenen Nachfolger, der mit geschlossenen Augen dasteht, zu genießen und bläft ihm seinen Oden in den offenen Mund.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> daruīsch Pl. darāuīsch. <sup>2</sup> siāra Pl. siārāt <sup>3</sup> ṭarīķat

Man ist geneigt, in all' diesen Gebräuchen an eine Nachäffung der Tätigkeit Jesu zu denken.

Nirgends dürfte das religiöse Moment eine das politische und gesellschaftliche Leben so bestimmende Rolle auße üben wie im H. Land. Der Orientale, der Muslim wie der Christ, ist religiös, ja er ist in seiner Weise frömmer als der Abendländer. Sein ganzes Leben durchzieht ein religiöser Hauch. Sines Tages zog unweit Jassa ein alter Muhammesdaner Wasser auß dem tiesen Brunnen. In der Higge des Mittags war das keine leichte Arbeit; dennoch klagte der Greis nicht, sondern pries von Zeit zu Zeit die Barmherzigskeit Gottes. Alle Reden, Beteuerungen, Außruse, Begrüßungen (Kap. 18), Wünsche, Bitten, Dankesbezeigungen treten in Beziehung zu Gott, wobei in manchen Formeln "Alläh Gott" zwar weggelassen, aber stets unterzulegen ist.

Einige Beispiese: uallah oder uallah bei Gott! maschallah was Gott will (se. das geschieht; es gist das als ein Ausruf des Staunens); inschallah so Gott will, dismallah im Namen Gottes. Der Bettler sagt: min sehan allah um Gottes willen. Man dankt: kätter eherak Gott vermehre dein Gutes!

Jeden Freitag Mittag findet in den Moscheen der Städte eine Bersammlung aller Gläubigen statt, zu der auch viele Landseute der Umgebung erscheinen. Im übrigen wird dieser Tag freisich nicht geseiert, ein Einstelleu der Arbeit gibt es nicht. Neben jeder Moschee' erhebt sich eine Mēdane² d. h. ein runder, spizer Turm mit einem Kundaltan unter dem Dach, von der aus der Ausruser³ täglich sünsmal zum Gebet auffordert und zwar 1) nach Sonnenuntergang⁴ 2) etwa 1½ Stunde nach vollständigem Eintritt der Nacht⁵, gewöhn=lich vor Schlasengehen 3) bei Tagesanbruch⁶ 4) mittags³ 5) um die zehnte Stunde des Tages³, etwa 1½ Stunde vor Sonnenuntergang.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> gami' Pl. gauami' <sup>2</sup> fälschlicherweise Minaret genannt, was Leuchtturm bedeutet. <sup>3</sup> mu'eddin <sup>1</sup> marrib <sup>5</sup> ischa <sup>6</sup> subh ober Bahar <sup>7</sup> duhr <sup>8</sup> 'aşr.



Betende Muhammedaner.



Der Ausruser hebt nach Süden d. i. Mekka zugewendet an: Allähu akbar; aschhadu anna lā ilāha ill-allāh Gott ist groß; ich bezeuge, daß kein Gott ist außer Allaha. Nach Westen: Aschhadu anna muhammed raßūlu llāh ich bezeuge, daß Muhammed der Gessandte Allahs ist. Nach Norden: haija 'ala ş-şalā heran zum Gebet! Nach Often: haija 'ala l-kelāh heran zum Gestingen! Den Beschluß bildet wieder die erste Formel mit der Wendung nach Mekka. Außersdem psiegt er frühmorgens zu sagen: Eş-şalā eheirum min en-naum Beten ist besser als Schlasen.

Ergreifend wirkt der Ruf, wenn er seierlich in die Nacht hinausklingt, und beschämend für viele Christen dürste der stille Gehorsam sein mit dem der fromme Muhammedaner auf dem Feld oder sonstwo seine Arbeit unterbricht, sich wäscht, wenn er Wasser zur Hand hat, den Gebetsteppich oder den Mantel auf die Erde breitet und leise murmelnd sein Gebet verrichtet. Dabei freuzt er die Hände, läßt sie hängen, legt sie geöffnet an die Ohren, kniet, steht auf, wirst sich verschiedenemal zur Erde, erhebt sich wieder und geht stille seinem Beruf nach.

Seine Feste hält der Muslim streng. Hiezu gehört der Fastenmonat Ramadan, in welchem bei Tag gefastet und bei Nacht gegessen oder geschmauft wird und kein Genuß ver= boten ift. Einleitung und Schluß des Ramadan werden fest= lich begangen. Am Beiramtag wird zum Andenken an Faaks Opferung, die man auf Femael übertragen hat, von jeder Familie ein Schaf geschlachtet und als Hochgenuß verzehrt. Auch die Geburtstage Muhammeds und des Sultan werden in den Städten gefeiert. Jedem Fest geht ein Rufttag voran, wobei jedermann die Arbeit einstellt, sich entweder in die Stadt begibt und Ginkaufe macht oder zu Sause Vorbereitungen trifft. In hohem Ansehen stehen die Wallfahrtsfeste zu den Gräbern der berühmtesten Heiligen (uili), so die achttägige Wallfahrt nach Rebi Musa (Grab des "Propheten Mose") zur Ofterzeit der griechischen Kirche und die vierwöchentliche nach Nebi Rūbīn (Ruben), einem einsam stehenden Grabmal

mit hohem Turm drei Stunden südlich von Jaffa unweit der Meeresküste, wohin im September viele Tausende von Besuchern aus allen Städten und Dörfern kommen.

Dieses Nebi Rubinfest steht in hohem Unsehen. Der Strom der Pilger bewegt sich Tage und Nächte hindurch zu der auf hoher Sandfläche gelegenen Stätte. Auf dem Rücken des "Schiffes der Wüste" werden Frauen und Kinder dahingeleitet, Lebensmittel, Zelte, Kochgeräte, Bettzeug und viele andere Dinge befördert. Hunderte von Zelten, die entweder einzeln oder in umwandeten Gruppen stehen, gewähren ein malerisches Bild und eine lebendige Vorstellung von dem auf seinem Wüstenzug in Relten lagernden Ferael. Großartige Aufzüge mit wildem Schwerttanz und Gautelsviel der Derwische unter Sang und Klang und Entfaltung bunter Fahnen schüren das Feuer religiöser Begeisterung. Ein freies und in den Nächten ausgelassenes Lagerleben entwickelt sich. Wettrennen. Phantafiespiele, festliche Umzüge mit dumpfem Trommelwirbel, Raruffells. Berkaufsbuden mit Schmucksachen, Spielwaren und Gebrauchsgegenständen bieten mancherlei Zerstreuung und lassen die Nachfolger Muhammeds alles Leid und alle Sorgen des täglichen Lebens für einige Wochen vergessen. Gegen Abend tun sich die Pilger am Hammelbraten gütlich, rauchen Die Wasserpfeife und lauschen unter dem nächtlichen Sternenhimmel den abenteuerlichen Erzählungen eines Mekkapilgers oder den Schilderungen der Streiche des gaha, des arabischen Eulenspiegels, oden den Gefängen eines Dichters. Wenn des Mondes Sichel angefangen hat abzunehmen, so lichten sich die versammelten Scharen wieder. Nach allen Richtungen ziehen sie ab, und in einigen Wochen gleicht die vom Flugfand geschieferte Fläche wieder der stillen See, die der fanfte Morgenwind füßt.

Der Muhammedaner erkennt seinen Gott nicht nur als seinen Schöpfer und Erhalter an, sondern er ist auch über= zeugt, daß der Wille Allahs im Kleinen wie im Großen ge=

schieht. Die tiefe Auffassung von der Weltregierung Gottes läßt den Drientalen keinen Selbstmord begehen. Hingegen ist der Gedanke, daß der Mensch, und zwar der nächste Verwandte, zum Kächer an dem Blute eines Getöteten bestimmt ist, tief eingewurzelt, weshalb Totschlag nicht selten vorkommt. Leider hat der Glaube an das Fatum, der Glaube an die göttliche Bestimmung in seiner Übertreibung nachteilig auf die Denk- und Handlungsweise der Muslimen eingewirkt. Er lähmte die Tatkraft und drückte dem Bolksleben das Siegel des Todes auf. Geringes Erträgnis eines schlecht bestellten Ackers, Tod eines Kindes infolge von Vernachlässigung, Verzarmung infolge ewiger Prozesse sind in den Augen des Drientalen ebenso wie Heuschreckenschwärme, Dürre und Teurung "min Alläh" d. i. von Gott.

Nach dem Gesagten möchte man im allgemeinen zu einem befriedigenden Urteil von dem religiösen Stand des Morgenständers kommen. Leider gilt auch hier: der Schein trügt. Man kann zwar dem Verhalten, die Religion ohne Hehl überall zu bekennen, eine gewisse Uchtung nicht versagen, und Christen könnten sich an der Chrerdietung, die der Muslim vor dem Heiligen und der Resigion hat, ein Beispiel nehmen. Über diese Frömmigkeit möchte von zweiselhaftem Wert sein, weil sie eine rein äußerliche, gewohnheitsmäßig ausgeübte ist. Kommt es doch vor, daß ein Gebet bei gegebener Veranlassung plößlich unterbrochen wird, um jemand zu grüßen, zu schelten oder gar zu fluchen.

Wie sieht es nun unter den christlichen Arabern aus? Auch hier begegnen wir häufig einer äußerlichen Rechtgläubigsteit und einem ausgesprochenen Indisserentismus in geistlichen Dingen. Unglaube und Zweisel ist zwar im allgemeinen eine unbekannte Sache, was für ein Glück zu achten wäre, wenn der Glaube nicht zum größten Teil in geistiger Starrheit bestünde und sich mit einem toten Formenwesen begnügen würde. Die griechische Kirche, die sich die "rechtgläubige oder orthos

boze" nennt, ist die zahlreichste und bildet den Grundstock der übrigen Kirchen, die entweder nur durch ihre Mission den Griechen abgewonnene oder aber occidentale, eingewanderte Glieder zählen.

Die Konkurrenz der einzelnen Kirchen, die Spannung und Reibung zwischen ben Parteien kennzeichnet den dunklen Hintergrund im kirchlichen Leben Palästinas. Dieser oft skandalöse Konfessionshaß konnte auf den sittlich-religiösen Rustand des Volkes nur nachteilig eingewirkt haben, und es ist offenbar, daß einfache Naturmenschen wie 3. B. die Beduinen, die zwar der Form nach Bekenner des Islam sind, sich im allgemeinen aber wenig um Religion kümmern, die zutrauens= fähiaften und besten Leute der paläftinischen Bevölkerung sind. wogegen der moralische Zustand der seghaften Bevölkerung nicht auf gleicher Stufe steht. Verwunderlich ist das nicht. wenn man sieht, wie manche kirchlichen Leiter anstatt in weiser Bädagogik das Wort Gottes zu bieten und vorzuleben, das Volk durch Gewährung reicher Geldmittel und allerlei äußerer Vorteile an sich locken und verhätscheln. Dadurch verfallen die Leute einem gewissen Lauberismus, verlieren ihre Selbstständigkeit und alle Lust zur Arbeit und erwarten von der Kirche nicht das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit, sondern Geld, Reis, Brot, freie Wohnung, Kirche, Pfarrer, Schule, Lehrer, Arzt, Apotheke; ja sogar Prozefkosten u. a. m. soll die Konfession zahlen. So kommts, daß die Religion nach dem Geld taxiert wird. Mancher geht in die Kirche des Geiftlichen seiner Konfession, solange er in Abhängigkeit von ihm ift, andernfalls bleibt er häufig weg. Kommt er in Not. so besucht er die Kirche wieder fleißig, klagt nach einiger Reit dem Geiftlichen seine Not und bettelt ihn an. Silft dieser nicht, so ist es möglich, daß er bei dem Geistlichen einer andern Konfession sein Glück versucht und sein Bekenntnis wechselt. Von vielen morgenländischen Christen gilt, was Raiser Hadrian von den Agyptern schrieb: "Sie sind heute Serapisdiener, morgen Christen, in Wahrheit ist ihr einziger Gott das Geld". D wenn doch alle Verfündiger des Wortes, welcher Konfession sie auch angehören, solchen Subjekten die Türe weisen wollten mit der Erklärung: "Geh, durch deinen Verlust verliert die Gemeinde nichts, sondern sie gewinnt". Das wäre eine heilsame Radikalkur.

Es wäre unbillig, wollten wir mit diesem Urteil den Stab über die Christenheit des H. Landes brechen. Wenn man bedenkt, daß die hiesigen Christen seit Sahrhunderten aller politischen und firchlichen Unordnung preisgegeben sind. daß sie jeglicher Gemeinschaft mit der großen, weiten Christen= heit entbehrten und auch von den Bekennern einer andern Religion Schweres zu erdulden hatten, so ist es vielmehr wunderbar, daß der christliche Glaube sich bis heute erhalten hat. Wenn man ferner erwägt, daß auf das bis vor 60 Jahren ohne Berührung mit dem christlichen Abendland lebende Bolt mit einemmale alle möglichen Strömungen einwirken, so werden wir damit eine weitere Erklärung für die oben geschilderten Zuftände haben. Wir wollen uns zwar freuen, daß die abendländische Christenheit dem Land, von dem das Heil der Welt ausging, sich in Liebe zuwendet, um ihm geistlich und leiblich aufzuhelfen. Aber es ist gewiß an alle Konfessionen die Mahnung nicht überflüssig, daß alle Arbeit in gegenseitiger Duldung, in Liebe und Frieden geschehen möchte.

#### Rapitel 2.

## Der Volkscharakter.

ie nachstehende Stizze stützt sich auf die Beobachtung des Lebens und Treibens der Fellachen, Beduinen und teilweise auch einheimischen Städter unter Ausschluß aller türkischen, sprischen, jüdischen und fränkischen Elemente, was ausdrücklich hervorgehoben werden soll.

In der Beurteilung des Volkscharakters versfallen manche Europäer in den Fehler, abstoßend

und geringschätzig über das Volk zu reden und nichts Gutes an ihm gelten zu lassen. Seinen Grund hat dies meist darin, daß man sich durch irgend eine Ungeschicklichkeit oder Unstugend des Eingebornen geschädigt oder geärgert sieht. Ein solches Urteil entbehrt der Objektivität und tieseren Beobachstung. Es wird ja zugegeben werden müssen, daß die üblen Eigenschaften die guten überwiegen, und sie sollen in den folgenden Blättern auch nicht vertuscht werden, aber es ist doch zur Entschuldigung des Volkes ein Viersaches recht wohl zu beherzigen.

Erstens, auch der Araber hat Vorzüge, die ihn achtungsund liebenswert machen. Zweitens, er würde ihrer noch mehr haben oder dieselben würden sich weit allgemeiner sinden, wenn nicht verschiedene Umstände mitgewirft hätten, das Volk zu degradieren. Seit lange steht das Volk unter dem Druck mannigsacher Art. In dieser allgemeinen Misère sind ihm gute Eigenschaften verloren gegangen und schlimme an ihre Stelle getreten. Man bekommt Mitseid mit dem Volk, wenn man sich seiner Tapferkeit und seines kriegerischen Ruhms, seiner geistigen Blüte und Kultur unter ber Herrschaft der abbasidischen Kürsten errinnert, und wenn man beute sieht. wie es materiell gesinnt ist, wie von all' den vorhandenen Anlagen fast keine zu rechter Entwickelung gelangen kann. Drittens, auch die Europäer tragen einen sehr großen Teil ber Schuld an dem minder günstigen Charafterbild. Seit Mitte des 19. Jahrhunderts hat ein förmlicher Kreuzzug ins H. Land begonnen. Alle Konfessionen und Nationen bemühen sich, festen Fuß darin zu gewinnen. Ift es da verwunderlich, wenn der beschränkte Sinn des gemeinen Mannes auf Gedanken kommt, wie der einmal geäußerte: "Ihr Franken kommt ja zu uns und begehrt unfer, es muß also etwas Gutes an uns sein". Viertens dürfte für eine mildere Beurteilung doch auch der Umstand sprechen, daß gerade diesenigen hier weilenden Europäer, welche schroff urteilen, selten intakt bleiben, vielmehr etwas "vrientalisch" werden und im Handel und Wandel morgenländische Untugenden annehmen. Wer selber nicht in allen Dingen blanken Schild bewahrt, sollte nicht verächtlich über den Charafter eines Volkes urteilen.

Die hervortretendsten Eigenschaften des Arabers, die einersseits sein ganzes Wesen beherrschen und auf die anderseits eine Anzahl andrer Charakterzüge zurückzusühren ist, sind seine Indolenz und sein Trachten nach Geld oder seine Habsucht. Die "Indolenz" ist nicht eine mit dem Begriff des Wortesklipp und klar begrenzte Eigenschaft, denn man kann nicht sagen, daß es allgemeine Gleichgültigkeit, Interesselosigkeit, ausgeprägtes Phlegma oder allseitige Apathie wäre, weil er sehr oft, wenn auch nicht bedingungslos, Beweise des Gegensteils von all' dem gibt. Es ist vielmehr eine Mischung von Abneigung gegen anhaltende Tätigkeit, von Hang zur Ruhe, von Energielosigkeit beim Fehlen gewisser Voraussetzungen, von Nachlässseit und von Gleichgültigkeit hinsichtlich des Verlaufs der Dinge.

Die Frage, ob der Araber arbeitsam ift, kann weder bejaht noch verneint werden. Von vornherein ist zu konstatieren, daß er die Arbeit als eine Schande betrachtet. Der Grund davon mag darin liegen, daß die Arbeit von jeher Sache der Sklaven und des niedrigen Volkes war. Gin besonders ftagniertes Geschlecht sind viele Stadtleute und unter ihnen wiederum die Frauen. Diese sind trag bis zum Übermaß. Den ganzen Tag hocken sie wie lebendige Buppen an den Straßenrändern oder stelzen neugierig durch die Gaffen oder fiken zu Hause beim Klatsch. Wie ganz anders stehen in dieser Hinsicht viele der in christlichen Anstalten erzogenen Frauen da, unter welchen es recht fleißige gibt, die ihr Hauswesen wohl beschicken. Eine gewisse Arbeitsschen ist in allen Schichten der Bevölkerung zu beobachten, und wo gearbeitet wird, da geschieht es mit viel Gemächlichkeit. Es kann ja nicht geleugnet werden, daß manche Berufszweige wegen ihrer Arbeitsleiftungen vollauf Beachtung verdienen. Die Handwerker der Stadt klopfen, hobeln, drechseln, bohren, schneiden und schustern fleißig, ohne sich zu beklagen und ohne den Humor zu verlieren. Die Steinbrecher arbeiten fehr angestrengt im glühenden Sonnenbrand mit schweren Eisenwerkzeugen und singen noch dabei. Auch der Fellache ist nicht ber Müßiggänger, für ben man ihn ansieht. Die Beftellung und Aberntung der Felder, das Ausreuten und Hacken des Holzes, das Tragen von Lasten bei dürftiger Nahrung, ja Fasten im Ramadan, sind anerkennenswerte Leistungen, aber wir vermiffen großenteils die Stätigkeit und den Trieb zur Arbeit um der Arbeit willen. Als Gründe hiefür mogen zu nennen sein: Der von bekannter Seite ausgeübte Druck, die Awecklosigkeit der Arbeit1, die seelische Verfassung des Fellachen. die etwas Unentwickeltes und Kindisches an sich träat, die

Der Fellache sagt sich: Ist es nicht klüger, ich arbeite nur, soweit es mein bescheibener Lebensunterhalt ersorbert, als baß ich mich plage und der Gewinn in andere hände wandert.

geringen Bedürfnisse und die Sorglosigkeit der Leute. Wohl ift es auch Trägheit, aber sie dürfte hauptsächlich mit dem heißen Klima und der Freigebigkeit der Natur zusammen= hängen, die nicht bloß auf die Orientalen, sondern auch auf die Occidentalen verhängnisvoll einwirken. In den füdlichen Ländern ist man rasch geneigt, in ein dolce far niente zu geraten. Wer wüßte nicht, daß es das Schickfal der "nordischen Hervennaturen", welche die gefunkene, romanische Welt überflutet haben, und ebenso der Kreuzfahrer gewesen ist, in Trägheit und Üppigkeit zu verfallen. Ühnlich der Orientale. Wenn er auch nicht über harte Arbeit seufzt, so kennt er doch nichts Lieberes als im Schatten eines Baumes ober in der Herberge des Dorfes oder dem Kaffeehaus der Stadt mit seinesgleichen zu schwazen und eine Nargile zu rauchen, mit anderen Worten einen "Köf" zu machen. Das Volk ist zu regelmäßiger Tätigkeit und zum Fleiß erst zu erziehen. Manche christlichen Anstalten lassen sich m. E. ein Verfäumnis zu schulden kommen, indem sie nur das Studium pflegen. Das H. Land braucht in erster Linie nicht studierte Köpfe, sondern mit der Hand arbeitende Leute. Bei der Erziehung von Arbeitern ist das Augenmerk auf ein Doppeltes zu richten:

1) daß der Drientale pünktlich wird. Ein großer Mangel an Accuratesse macht sich bei vielen Arbeitsleistungen sühlbar. Da ist beispielsweise selten ein Fenster oder eine Türe, die genau schlößen, und ein Schrank oder Schloß, die solid gearbeitet wären. Mit der Unpünktlichkeit hängen die Außerlichkeit, die alles auf den Schein berechnet, und die Reinslichkeit zusammen. Was in die Augen fällt, imponiert. Wo irgend etwas sich für seinen oberstächlichen Blick annehmbar präsentiert, da ist die Sache mlīh² und 'āl³, auch wenn sie allerlei mehr verborgene Mängel ausweist, da ist das Zimmer schällädīje4 und mrattade5, wenngleich der Kehricht in den

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> **Bgl. Kap.** 29, Nr. 66. <sup>2</sup> gut <sup>3</sup> ausgezeichnet <sup>4</sup> schön <sup>5</sup> geordnet

Winkeln liegt und kein Gegenstand an seinem Plat ist, da ist die Frau kueijiße<sup>1</sup> und schätra<sup>2</sup>, auch wenn sie unter den Flittergewändern Lumpen trägt und Strümpse, aus welchen die Fersen neugierig in die Welt schauen. Daß es dem entsprechend viele Augendiener und Schmeichler gibt, ist kaum zu sagen nötig.

2) daß er ein selbständiger Arbeiter wird. Der Drientale bedarf fast immer der Anweisung und Aufsicht, weil er einen großen Mangel an sicherer Kenntnis des Beruses an den Tag legt, dazu oberslächlich und schlendrig arbeitet. Dessenungeachtet glaubt bald jeder "mu'allim Meister" nicht nur in einem, sondern in allen Dingen zu sein. Jedweder behauptet, er könne pslügen, kochen, eine Maschine handshaben, unterrichten u. a. m., selten gesteht jemand seine Unskenntnis ein.

Wie unter dem füdlichen Himmel alles in rascher Ent= wickelung zur Reife drängt, aber nicht immer gelangt, so ist auch der Geist des Volkes hitig, schnell und ohne Ausbauer. Auf eine kurze Anspannung der Kräfte folgt eine lange Zeit trägen Verharrens, ähnlich wie im Kreislauf der Natur auf das produktive Frühjahr der lange, erschlaffende Sommer. Viele fahren mit Eifer in eine Sache hinein. Stellen sich aber Hindernisse entgegen oder führt ein beftimmtes Mittel nicht rasch zum Ziel, so verschmähen sie Mittel und Sache und versuchen ihr Glück anderswie und anderswo. Raum hat ein junger Mann ein Handwerk erlernt ober seine Studienzeit vollendet, so hält er sich schon für einen voll= kommenen Mann, und von Weiterbildung ist selten mehr die Rede. So bleiben viele ihr Lebenlang entweder Schlenderer und Lückenbüßer, die bald da bald dort ihr Brot suchen, oder wenig tüchtige Geschäftsleute. In dieser Veränderlichkeit und dem Verlangen fertig zu sein prägt sich das Kindische

¹ hübsch ² tüchtig, geschickt, fleißig.

ihres Wesens aus. Germanische Ausdauer, Gründlichkeit. Tiefe, Ringen nach Bollfommenheit und Erweiterung des Ge= sichtskreises gehen dem Orientalen völlig ab. Anders verhält es sich, wenn wir die Ausdauer nicht auf geistigen Gebieten suchen, sie auch nicht als ein Zeichen von Energie und Willens= ftärke, sondern als Hartnäckigkeit, dumpfes Verharren in einer Tätigkeit oder Meinung und als Ausdauer in körperlichen Leistungen auffassen. In diesen niederen Regionen pflegt man eine seltene Zähigkeit zu entfalten. Es wird manchem Leser bekannt sein, wie schwer es z. B. ist, den Drientalen vom altväterischen Betrieb eines Geschäftes, von einer gewohnten Manier, einem ererbten Vorurteil abzubringen. Der Bauer und die Bäuerin arbeiten heute noch mit denselben primitiven Geräten wie vor alters, benn der Bewohner des platten Landes weiß fast nichts von Fortschritt. Geradezu bewundernswert ift die Ausdauer im Erdulden von Strapazen. Die Kamel3= treiber marschieren oft ganze Tage lang neben ihren Tieren her nur mit etlichen Fladen Brots und manch tüchtigem Schluck Waffers versehen. Die Cseljungen springen stunden= lang unter Aurufen hinter ihrem Langohr drein, immer elastisch und voll Humor.

Die Gleichgültigkeit äußert sich in der Nichtachtung und Nichtwertung der Zeit, in der Pflichterfüllung und im Verhalten im Unglück. "Zeit ist Geld" ist noch nicht das Schlagwort des Morgenlandes. Wenn man jemand zu einer bestimmten Stunde bestellt, so kommt er in der Regel viel zu spät, seltener zu früh. Im ersten Fall begreift er nicht, wie man wegen der durch ihn verschuldeten Wartezeit ungehalten sein könne, im zweiten Fall kommt es ihm nicht darauf an, seinerseits etliche Stunde mit Warten totzuschlagen. Um wirtsamsten tritt man der Nachzügelei mit Geldstrasen entgegen. Sin probates Erziehungsmittel besitzt die Sisendahn: wer da nicht zu rechter Zeit kommt, hat das Nachsehen. Vom Wert der Zeit hat der Fellache selten eine Uhnung. Erklärt man

einem solchen, der zur Unzeit kommt: "ich habe jett keine Reit mit dir zu sprechen", so erwidert er mit einem naiven "leesch warum". Dieses stereotype leesch mit dem eigen= tümlichen Ton, der eine Antwort erheischt, die man dem beschränkten Fellachen doch nicht geben kann, kann auch den Geduldigften aus der Fassung bringen. In engem Rusammenhang mit der Nichtwertung der Zeit steht die Art und Weise der Pflichterfüllung. Im privaten wie im öffentlichen Leben herrscht eine erschreckliche Nachlässigkeit, die für die in Mit= leidenschaft Gezogenen sehr häufig von empfindlichen Folgen ift. Der Mangel an Pflichtbewußtsein läßt den Araber eine Arbeit, einen Auftrag entweder saumselig oder oberflächlich ausführen. Ist etwas unfertig, verschleppt, vergessen, ver= loren, so ist glsbald ein "ma'lesch was schadet's, es liegt nichts daran" oder ein "bukra morgen" als Entschuldigung ausgesprochen.

Im Unglück legt der Muhammedaner eine seltene Kuhe an den Tag. Es ist indes fraglich, ob hinter den Ausdrücken "Gott ist gütig" und "Gott wird sorgen", womit er sich beruhigt, wirkliches Gottvertrauen und nicht vielmehr apathische Gleichgültigkeit zu suchen ist. Die fatalistische Lebensauffassung hat auch hier das ihrige getan.

Religion und Sittlichkeit können im Leben des Orienstalen derart auftreten, als hätten sie nichts miteinander gesmein, als baute sich die sittliche Handlungsweise nicht unsmittelbar auf dem religiösen Glauben auf. Und in der Tat. Bei vielen verträgt sich ein strenger Glaube und großer Bestenntniseiser sehr wohl mit einem durchaus tadelnswerten Lebenswandel. Daraus geht hervor, daß es mit der praktischen Moralität übel bestellt sein muß. Eine Reihe von Fehlern und Lastern sind den orientalischen Völkern gemeinsam: Uns

<sup>1</sup> alläh kerīm 2 alläh bidäbbir 3 Die Christen machen mehr ober weniger eine Ausnahme.

redlichkeit, Lüge, Gewinnsucht, Geldgier, Bestechlichkeit, Spielslichenschaft, Trunksucht, Eidbruch, Unsittlichkeit.

Es ist ganz wie in Fraels schlechtesten Zeiten. Kein Bruder traut dem andern, der Freund verrät und täuscht den Freund (Jer 9, 4. 5). Selten wird ein Geschäft ehrlich abgemacht. Jeder sucht den Nächsten zu betrügen, und häusig kommt es vor, daß beide erfolgreich sind: der Käuser zahlt weniger, als er sollte, und der Berkäuser bedient sich falscher Gewichte und Maße. Der Diener, dem man zum Sinkausen Geld anvertraut, wendet in vielen Fällen durch irgend ein Manöver einen kleinen Teil davon seiner Privatkasse zu. Der Wechsler benützt gern eine Unachtsamkeit des Fremden, um ihn zu übervorteilen. In weit größerem Maßstab wiedersholen sich die Känke im Berkehr der Untertanen mit den Behörden. Hier herrscht eine erschreckende Unredlichkeit, der gegenüber das Volk sich nicht anders zu helsen weiß, als durch Schliche und Umwege sich schallos zu halten.

Mit der Unlauterkeit der Handlungen hält die Unswahrhaftigkeit gleichen Schritt. Nie geht man mit der Rede gerade aufs Ziel los, sondern immer durch Umschweise und Bilder. Es ist merkwürdig, so schöne Worte auch über Wahrheit und Gerechtigkeit von den arabischen Schriftstellern geredet worden sind, so wenig werden sie beachtet. Manche wissen gar nicht, daß das, was sie soeben gesprochen haben, eine Lüge ist. Möchte der, der gesagt hat: "Ich bin die Wahrheit" auch hierin Wandel schaffen!

Trot dieses offenbaren Mangels an Wahrheitsliebe sind die Muslimen von ihrer Aufrichtigkeit jederzeit vollkommen überzeugt, und sie versichern einen dessen unzähligemal unter Beteuerung und Anrufung des Namens Gottes. Die Worte, die man da hört, z. B. "uällah bei Gott oder so wahr Gott sebt, bei deinem Leben, bei dem Leben deiner Kinder, bei dem Leben des Propheten (vgl. bei dem Leben Pharaos, 1 Mo 42, 15), bei deinem Haupte, bei deinem Barte" sind ähnliche

Ausrufe, wie sie zu Jesu Zeiten unter den Juden im Schwang gewesen waren, und die Jesus, obgleich der Name Gottes nicht eigentlich genannt wurde, doch als fündhafte Schwüre verurteilt hat, weil der darin angerufene Zeuge in naher Beziehung zu Gott steht (Mt 5, 34-37). Diese Beteuerungen werden heute so häufig und gedankenlos angewendet, daß man wohl fagen kann, jeder zweite oder dritte Sat beginnt damit. — Fast ebenso häufig ist der Mißbrauch des Namens Gottes im Gebiet des Aberglaubens (Kav. 25). Um Menschen, Tiere. Hab und Gut vor den verderblichen Einflüssen des Satans oder boser Geister zu schützen, wird bei den verschiedensten Anlässen der Name Gottes als Schutz und Rauberwort ausgesprochen. Auch diese üble Gewohnheit muffen wir auf eine aus alter Zeit vererbte, orientalische Unsitte zurückführen, gegen die sich damals schon das Gebot richtete: "Du follst den Ramen des Herrn, deines Gottes, nicht vergeblich führen" (2 Mo 20, 7)!

Ein ausgeprägt materieller Zug und ein ins Kleinliche gehender Gelddurft verdirbt alle Verhältnisse. Wehe dem Fellachen, der etwas Geld Einbringendes unternimmt, ohne seinem Schech mit einem Teil davon zu bedenken! Der Morgenländer sieht in jedem Europäer einen steinreichen Mann und behandelt ihn darnach. Diese Geldgier hat alle Kreise der Bevölkerung vom Eseljungen, Barkenführer und Fellachen an bis hinauf zu den Oberen erfaßt.

Eine zerstörende Macht ist die Spielleidenschaft, der besonders in den Hasenstädten und in Jerusalem gefröhnt wird. Vom frühen Morgen bis in den späten Abend sieht man z. B. in Jassa kräftige Männer müßig vor dem Spieltische sitzen, die vor allen Kasés die Straßen flankieren. Auf einem zweiteiligen Tischbrett<sup>1</sup> wird mit Würseln gespielt. Daneben sind auch die im Abendland gebräuchlichen Spielkarten<sup>2</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ṭāulet sahr <sup>2</sup> schädde



Araber beim Spiel.



häufig, die den ominösen Namen "Buch der Armen und der Bettler" führen, weil die Leute durchs Spiel arm werden und weil sogar der Ärmste, wenn er auch sonst kein Buch besitzt, sie hat.

Hand in Hand mit dem Spiel geht das Lafter der Trunkfucht, dem zwar meist heimlich, aber deswegen nicht weniger knechtisch gehuldigt wird. Glücklicherweise ist der Fellache noch absoluter Abstinenzler; dagegen trinkt der städtische Araber, der Muslim nicht weniger als der Christ, und häusig die stärksten alkoholischen Getränke.

Der Orientale schwört um einer Geringfügigkeit willen viele Eide und verflucht alles, was andern Menschen heilig ift, ganz ohne Gefühl für Sünde und Unrecht, das übrigens, wo es auftaucht oder wachgerufen wird, von überwiegender eigener Gerechtigkeit schnell erstickt wird. Ebenso leicht wird auch der Eid gebrochen, was auf den ungünstigen Einfluß des Islam, der auf den Eidbruch nur eine sehr leichte Sühne setz, zurückzuführen ist.

Auf den sockern Stand der Sittlich keit i. e. S. lassen schon die durchaus unmoralischen Reden schließen. "Du Sittensoser, du Hurer" sind geläusige Scheltworte. Betrübend ist es, daß die Kinder vom etwa siebenten Jahr an fast mit allen Vorgängen des ehelichen Lebens bekannt sind und zum Entsetzen der Erzieher sich von Dingen unterhalten, die man kaum unter Erwachsenen zu besprechen wagt. Das schlimmste ist, daß die widernatürlichsten Sünden, Päderastie und Sodomiterei ihre armen Opfer bis ins kleinste Knabenalter herunter suchen.

Lieblichere Bilder bieten sich dar, wenn wir den Morgensländer nach seiner Gemütsanlage ins Auge fassen. Weres versteht, mit dem Eingebornen in seiner Sprache zu verskehren und die rechten Saiten anzuschlagen, der wird ihm

¹ kitāb il-fuķara uesch-schaḥḥādīn

natürliche Gutmütigkeit, Willigkeit, Lenkbarkeit und bis zu einem gewissen Grade kindliche Harmlosigkeit nicht absprechen können. Wie die Kinder, so sind auch die Orientalen für freundliche Behandlung empfindlich. Über das Angenehme äußern sie lebhafte Freude. Gleichwie ein Kind, so fügt sich auch der Drientale nicht gern einer gesellschaftlichen Etikette. Nirgends spielt das Wort "Sich gehen lassen" eine größere Rolle als bei ihm. Nirgends tut er sich einen Awang an. Überall, auf der Straße, in der Kirche, bei Besuchen, beim Essen dünkt er sich ein Freiherr. Wie befremdend ist es uns 3. B. in der Gisenbahn, auf der Gasse oder andern öffent= lichen Plätzen erwachsenen Personen zu begegnen, die als Spielzeug den Rosenkranz durch die Finger gleiten laffen oder fast ununterbrochen imläbbäß d. h. mit Zucker über= zogene Fruchtkerne knuspern. Bis ins Alter hinein läßt man sich von kindischen Einfällen bald zu diesem bald zu ienem Versuch treiben.

Die Drientalen find gesellig angelegte Leute. Sie kennen kein größeres Vergnügen als im Raffeehaus ftundenlang zu plaudern oder einem Schwänkemacher und Erzähler zu lauschen, der die Zuhörerschaft bis in die Nacht hinein zu fesseln vermag. Wo abends sich eine Anzahl Männer zusammenfindet, auf der Dreschtenne, am Lagerfeuer der Hirten, der Pflüger und Schnitter in den Ebenen, in der Herberge, da kommt auch der Frohsinn zu seinem Recht. Die jungen Männer formieren sich in zwei einander gegenüberstehende Reihen oder auch in einen Kreis und eröffnen unter allerhand tänzerischen Lautomimen einen Wechselgesang, in welchem sie in gewählter Brofa oder in Poefie Helden= und Liebeslieder vortragen (vgl. Ap. 30). Hier und besonders bei öffentlichen Festen schließt sich zuweilen ein Aufzug mit kriegerischem Waffenspiel oder mit Fackelbeleuchtung, buntem Flitterstaat und ohrenbetäubendem Trommelwirbel an. Eine folche "Fan= tasia", wie man das heißt, amusiert die Leute derart, daß

fie mit Hochgenuß zusehen und zuhören, wohingegen wir Europäer oft den Eindruck eines kindischen Wesens bekommen. Die Geselligkeit des Morgenländers wird wesenklich durch seine Neugierde gefördert. In den Nachmittagsstunden schreiten verschleierte Muhammedanerinnen und in weiße Umschlagstücher gehüllte Christinnen zur Stadt hinaus, um von irgend einem sonnigen Plätzchen aus alle Passanten zu begaffen und alles zu kritisieren. In gleicher Weise versammeln sich an den Toren der Stadt, in der Herberge oder am Eingang des Dorfes die Männer zum Austausch der Tagesneuigkeiten (Kp. 31, 1).

Wirkliche Lichtblicke im Charakterbild des Palästiners sind die Kundgebungen eines guten Herzens. Nicht nur unter den Geschwistern sindet sich eine große Liebe und Aufsopferung, sondern auch Fernstehende bekunden unter sich einen brüderlichen Sinn, vermöge dessen sie einander unterstüßen. Das Gebot: Du sollst deinen Bater und deine Mutter ehren, besteht weit mehr als im Abendland zu Recht. Für seine Eltern zu sorgen ist jedem heilige Pflicht. Die schon der israelitischen Jugend ans Herz gelegte Ehrsurcht vor dem Alter ist auch ein Kennzeichen der arabischen Jugend. In Gegenwart der Alten haben die Jungen zu schweigen und sollen sich auch nicht sezen, solange noch ein Alter steht.

Omar I soll die Lehre gegeben haben: "Drei Dinge gewinnen dir die Zuneigung deines Mitmenschen, — daß du ihm mit dem Gruße zuvorkommst, ihm Plat machst, wenn er eintritt und ihn mit dem Ehrennamen russt, der ihm der liebste ist." Es scheint, daß die Araber diese weise Regel wohl beherzigt haben, denn man kann nicht umhin zu sagen, daß der erste Eindruck, den man von einem Araber bekommt, infolge seiner höslichen Art ein guter ist. Auch die Kinder der weniger Gebildeten wissen, daß es unziemlich ist zu fragen: "schu was?" statt "na'am wie belieben Sie?"

Anders verhält es sich mit zwei anderen Tugenden, der

Bescheidenheit und Dankbarkeit. Sie sind recht seltene Zierben in den östlichen Landen. Daß die Dankbarkeit nicht gerade häusig ist, mag fürs erste darin begründet sein, daß so viele christliche Genossenschaften um das Bolk fast buhlen und es zu einem verhätschelten Kinde machen, zum andern darin, daß der Drientale gewisse Wohltaten als Pflicht eines Jeden ansieht, wofür man keinen Dank beanspruchen kann.

In einem gewissen Widerspruch mit der Gutmütigkeit und dem guten Herzen steht die große Reigung zum Schreien, Schimpfen, Fluchen und Raufen. Da ist der Wasserträger, der unter fortwährendem Klappern mit der Meffingtrinkschale fein von dem Propheten gesegnetes Wasser anpreist. Über= rascht lauschen wir seinen Rufen: "Belebe dein Herz von diesem Trank! D du Durstiger, trinke umsonst Wasser, frisches Wasser!" und finden eine merkwürdige Übereinstimmung mit den Worten des Propheten Jesaja (55, 1): "Wohlan alle, die ihr durstig seid, kommt her zum Wasser, . . . . kaufet ohne Geld und umsonst!" - Dort sitt einer, der Früchte verkauft, die, wie er sagt, alle aus dem Baradies stammen, und hier bieten etliche Brot oder Sugigkeiten von höchst fragwürdigem Aussehen feil. Der Verkäufer einer Art dünner mit Butter oder Weinbeermus beftrichener und Sesam bestreuter Brote ruft: Gott ist der Ernährer, o Schwalbenspeise" d. h. es ist eine delikate Speise für Damen, die mit Schwalben verglichen werden. Das Schreien ist so sehr eine Gewohn= heit geworden, daß die Leute bei jeder Veranlassung die Stimme erheben, als wollten sie einander in die Haare geraten, während es doch nur eine Unterredung, höchstens ein Wortgefecht war. Draftischer und weniger friedlich sind der= gleichen Szenen zwischen Weibern, die in keifendem, zänkischem Geschrei gewiß das Höchste leisten.

Hand in Hand mit dem Geschrei geht das Schimpfen. Für den, der arabisch versteht, ist es zu komisch die gegen=

seitigen Redensarten und Titel mitanzuhören, z. B. du Hund (2 Sa 16, 7), bessen Vater ein Hund ift, und bessen Vor= fahren alle Hunde gewesen sind; Gott verdamme den Bart beines Vaters und Großvaters, wenn du nicht augenblicklich aus dem Wege gehst; du Bastard; du Lahme; du Ein= äugiger; du Wurmige. Freilich hat es auch seinen Nachteil, wenn man arabisch versteht, und es ist tiesbetrübend, daß so häßliche Schimpsworte und noch schrecklichere Flüche von allen Seiten fallen. Traurig ift, daß Hoch und Nieder, Mann, Frau und Kind sie gleicherweise gebrauchen, und so gedanken= los, daß ein Araber seinen eigenen Sohn "du Sohn des Hundes" schelten, ja sogar sich selbst verfluchen kann, indem er zum Sohn fagt: "Berflucht sei bein Bater"! Als einer der fraftigften Schimpfe gilt ber Ruf "jähudi ober ibn iljähūdi Jude oder Judensohn", wobei das jähūdi mit un= nachahmlicher Verachtung ausgesprochen wird. Diese Erschei= nung zeigt die Stellung des Islam zum Judentum, die auch fonst vielfach zum Ausdruck kommt. Vor furzem äußerte mir ein Muhammedaner: Zwischen den Muslimen und Christen sei kein großer Unterschied, es sei nur, daß die letzteren nicht Muhammed als Gesandten Gottes bekennen. Diese beiden könnten wohl zusammen leben, aber die Juden "lā, b'īd anna nein, die mögen ferne von uns bleiben"!

Eine weniger schlimme Untugend ist das Raufen. Es ist mehr der Ehrgeiz, nicht zu weichen, als die Erditterung und Feindschaft im Spiel. Selten greift ein Gegner zu einer schneidigen Waffe, höchstens zu einem Stock oder Stein. In der Regel treten Vermittler hinzu, deren Veruhigungseversuche auch bald von Erfolg begleitet sind. Anders ist es, wenn Nichtaraber z. B. Griechen und Italiener aneinander geraten, da sliegen alsbald die Messer hervor. Der Araber aber ist im allgemeinen harmlos, manchmal zwar hitzig, aber doch wieder leicht versöhnlich. Leider kommt der versöhnliche Charakter in vielen Fällen erst dann zu seinem Recht, wenn Wiedervergeltung geübt worden ist. Gewiß, der Orientale ist rachsüchtig. Entweder führt er endlose Prozesse oder er verschafft sich auf irgend eine Weise Genugtuung. Es lähmen z. B. die Beduinen das Vieh des Gegners d. h. sie schneiden die Sehnen der Hinterfüße durch, wie es weiland Simeon und Levi getan haben: 1 Mo 49, 61 "in ihrem Mutwillen haben sie Stiere gelähmt". Vgl. auch die Vlutzrache S. 5.

Bu der oben geschilderten Gutmütigkeit bildet eine allgemein verbreitete Graufamfeit gegen die Tiere einen schroffen, schwer zu erklärenden Gegensatz. Die Lasttiere, insbesondere der Esel, werden mit schonungsloser Härte vom "Stecken des Treibers" (Jef 9, 4) bearbeitet. Ramele, Pferde, Maultiere und Esel haben infolge der schweren Lasten. schlechten Sättel, harten Riemen und reibenden Stricke fast durchgängig Rücken und andere Körperteile voller Wunden. Wenn der große Lastensattel (1 Mo 31, 34) abgenommen wird, so tritt das robe Fleisch offen zu tage, und Fliegen in Menge laffen sich darauf nieder und beginnen ihre Beinigungsarbeit. Selten werden die Bunden mit Verständnis gereinigt. noch seltener chirurgisch behandelt. Man breitet etliche schmutzige Lappen darüber und legt immer von neuem den Sattel auf. Noch empörender aber ist es, daß die bedauernswerten Ge= schöpfe, sobald sie in ein langsameres Tempo übergehen, gerade auf diese wunden Stellen geschlagen oder mit einem Stift gepickt werden. Die Bekenner des Islam sehen in dem Tier eben nur das dienstbare Geschöpf, das sie willfürlich behandeln zu dürfen glauben, und beffen Schmerzempfindung fich bewußt zu werden, sie zu benkfaul sind. Einen Tierschutzverein gibt es leider nicht, und das Wort "der Gerechte erbarmt sich seines Viehes" ist ihnen ebenfalls unbekannt. Um so mehr ist es zu migbilligen, wenn auch manche Europäer sich dieser fträflichen Robeit schuldig machen und die Qualen der ängst= lich harrenden Kreatur (Rö 8, 19) vermehren.

Der Araber besitzt ein unschätzbares Gut; es ist die Bedürfnistosigkeit und Genügsamkeit. So einsfach wie der Fellache lebt der ärmste Europäer nicht. Fast noch armseliger lebt der Beduine. Wenn der Augenblick ihm Brot bietet und die Wasserhaut voll ist, so bleibt er ruhig im Zelt liegen und schläft den Sommerschlaf, ohne sich mit Zukunstsforgen zu quälen.

"In ihrer Belte Bereich find sie den Bögeln gleich, die ohne ein Körnlein zu streuen des täglichen Brots sich erfreuen die frühmorgens hungrig aufstehen und abends spät in die Wipfel gehen, die für heute leben, und die für morgen lassen ihren Schöpfer sorgen."

So selbstverständlich ist diese Genügsamkeit ja nicht, sie hat ihre triftigen Ursachen, die den Orientalen mit eiserner Faust in den Schranken der Anspruchslosigkeit halten. Diese sind die Gunst des Klimas, der Druck von oben und die ansgeborne Lethargie.

Die Natur bringt es mit sich, daß der Südländer arbeiten kann, während der Nordländer arbeiten muß. Die nordische Kälte hat mancherlei Not und Bedürsnisse im Gestolge. Von all den Kleinigkeiten des täglichen Lebens, die 3. B. die Tagesarbeiten unserer Franen ausfüllen, wird die Orientalin wenig behelligt.

Der Druck, unter welchem das Volk schmachtet, und der Gedanke "es hilft ja doch nichts" haben allen Sinn für das gemeinsame Wohl ertötet: Brunnen, öffentliche Wege, Mauern, Terrassen, Gemeindehäuser, Moscheen, Denkmäler, alte Bauten verfallen dem Kuin. Sinen "Meister Hämmerslein" würde man in Palästina vergeblich suchen; niemand rührt eine Hand zum allgemeinen Besten. Jedermann ist nur auf seinen eigenen Nuten bedacht. Dieser selbststüchtige Sinn hat sich bis auf Kleinigkeiten übertragen. Da ist 3. B. im

Chan N. ein gebrechlicher Stuhl. Niemand fällt es ein, ihn reparieren zu lassen. Eines Tages kommt ein Reisender. Er wird eingeladen Plat zu nehmen, und siehe, als der Uhnungs- lose im Siten den schadhaften Stuhl zerbricht, wird er für den Ersat haftbar gemacht. Noch weiter geht dieser eigen- nützige Sinn. Der Fellache, dessen Gastfreundschaft man genossen hat, berechnet meistens, wie er wieder auf seine Kosten kommt und Gegenleistungen beauspruchen kann.

Aus der Lethargie entspringt die Neigung bei der Befriedigung seiner Bedürfnisse auch verwersliche Mittel zu ergreisen. Hiezu rechnen wir Straßenbettelei, Diehstahl, unsedlichen Gewinn, allzu dienstfertiges, abstoßend hündisches Benehmen gegenüber den Freunden — um, wie der Italiener sagt, einen soldo zu verdienen — und einen Sammeltrieb, der nur den Bedürfnissen des Augenblicks dient, indem alles, was auf die Straße fällt, aufgelesen und auf seine Berwertung geprüft wird. Diese ungesunde Bedürfnissosigkeit zeitigt eine zunehmende Verarmung der Masse und hat somit ihre häßsliche Kehrseite.

Ungeachtet dieser setztgenannten Eigenschaften besitzt der Araber doch ein großes Maß von Selbstgefühl und Stolz. Stets betrachtet er sich als Glied der edelsten Nation und ist stolz auf die Rasse, die einstige Größe und auf seine Ehre. "Bei meiner Ehre" ist eine häusige Redensart. Beim Muslimen gesellt sich noch der Religionsstolz dazu, der sich darin betätigt, daß er, wo er's wagen kann, jeden Christen und Juden "Ungläubigen", "Schwein" und "Hund" nennt, indem er sich mit der Hossung trägt, daß jene einmal im Paradies seine Sklaven sein werden. Dieser Stolz begegnet uns übrigens auch bei den alten Juden, in deren Augen alle Heiden als Hunde galten (Mt 7,27).

Wenn wir auf Grund der gegebenen Charafteristik einen Schluß auf die Zukunft des arabischen Volkes machen dürsen, so ist es der: das Volk der Araber, das schon einmal eine bedeutende Kolle in der Welt gespielt hat, kann nicht wie ein unbrauchbarer Klot hemmend im Wege liegen bleiben. Mehr und mehr werden in unsern Tagen die alten Kultur-länder Kleinasien, Babylonien, Sprien, Palästina dem Welt-verkehr aufgeschlossen und zum Eintritt in die Civilisation eingeladen. Wir zweiseln nicht, daß auch das arabische Volk zu neuem Leben erwachen wird, denn es ist keine Frage, daß es, was Begabung und Entwickelungsfähigkeit anbetrisst, kaum viel hinter den Völkern Europas zurückstehen dürfte.

Im Verhalten der Europäer gegenüber den Palästinern muß sich Wilde und Freundlichkeit mit einem sesten und gerechten Willen paaren. Gegenüber dem Wankelmut und der Unverläßlichkeit des Drientalen ist ein großes Maß von Geduld und Ausdauer nötig. Ein würdevolles, ruhiges Benehmen sichert die Autorität und imponiert. Der Verkehr mit den Leuten sei aufrichtig und so, daß sie Liebe fühlen, aber dabei etwas gemessen; denn Vertraulichkeit erzeugt, bestonders im Umgang mit ungebildeten und derben Personen, das Gegenteil. Um es kurz zu sagen: Aufgabe der abendsländischen Christen, die im H. Lande leben, dürste es sein, durch weise Behandlung, musterhaften Wandel, sleißige Arbeit, werktätige Liebe und lautere Predigt des Evangeliums dem Volke das zu bieten, was es wahrhaft glücklich machen kann.

## Rapitel 3.

## Bau und Einrichtung der Häuser.

as Baumaterial für die Häuser auf dem Gebirge besteht fast ausschließlich aus dem den Grundstock des Gebirges bildenden Kalkstein. Dieser hat in seiner Schichtung von unten nach oben folgende Formen: 1) Missi jahūdi, ein grauer, oft auch rötlich aussehender oder geaderter, dichter, harter, nicht verwitternder, schwer zu bearbeitender Stein.

2) Mäläki oder Rudistenmarmor, frisch gebrochen

ein weicher, aber mit der Zeit erhärtender Stein; in ihn find die meisten Felsengräber gemeißelt. 3) Missi hölu, Nerineenmarmor, ein schön weißer und etwas weicher Stein. 4) Ka'kūli, ein Stein von sehr weicher Beschaffenheit, frisch von blendend weißer Farbe. Er läßt sich mit der Säge schneiden und eignet sich besonders gut zu Grabsteinen. 5) Nach Bänken von Kreides und Gipsmergeln und Feuersteinlagen bildet eine Kruste, die Ühnlichkeit mit den Kreidemergeln hat und sich besonders häusig südöstlich von Ferusalem und Bethlehem sindet, den Beschluß. Es ist der Nāristein, der wegen seiner Porosität und Leichtigkeit vornehmlich zum Gewölbeban verswendet wird.

Dieses Material bietet auf dem Gebirge fast überall den Untergrund der Baustätte selbst oder deren Nachbarschaft. Betreten wir einen Steinbruch, so erblicken wir eine Anzahl kräftiger, gebräunter Männer mit verschiedenen Eisenwertszeugen. Gleich der erste nimmt unsere Ausmerssamseit am



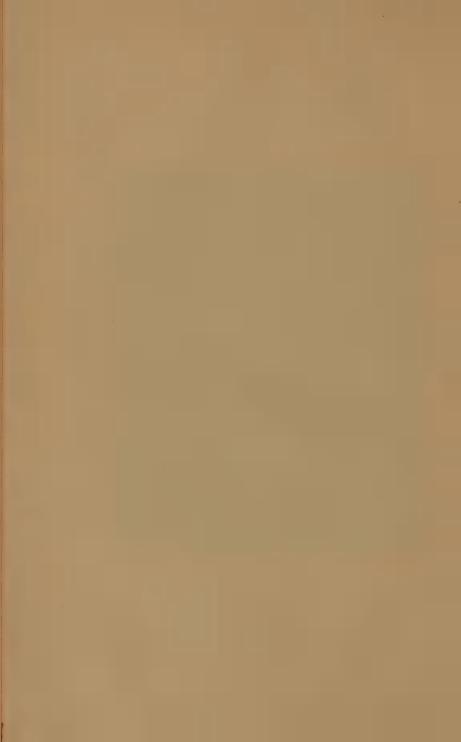

meisten in Anspruch. Er sitt auf einem Felsstück und bohrt mit 3 cm dicker und 2 m langer, mit Stahlschneide verse= hener Eisenstange ein Sprengloch in den Stein, indem er dieselbe erhebt und mit Wucht in das Loch stößt, bis nach einigen Stunden eine je nach Bedarf 40 - 90 cm tiefe Bohrung entstanden ist. Diese wird mit grobem Bulver ge= füllt und oben mit feinem Geröll, abzüglich einer engen Bulverleitung, fest verftopft. Nachdem unter dem Warnruf "hādūr Achtung!" alle Mann bis auf einen sich entfernt haben, gundet diefer ein Stück Runder an und fucht ebenfalls rasch das Weite, Plöklich erschüttert ein starker Knall die Luft, und Steinsplitter werden in die Höhe geschleudert. Erwartungsvoll kehren die Arbeiter zum Bruch zurück und beschauen sich das Refultat des Schusses. Während einige sich dann an die Bohrung weiterer Löcher machen, versuchen andere mit gewandten. fräftigen Hammerschlägen die losge= sprengten, formlosen Felsstücke in brauchbare, kleine Baustei= ne mit ein oder mehr regelmäßigen Flächen zu bearbeiten. wieder andere geben einer Anzahl Steine für bessere Bauten mittels hammer und Meißel glatte Außenseiten.

So geht die Steinbrecharbeit etliche Wochen fort, bis die ungefähre Anzahl der Steine beisammen ist. Eines Tages wird ein Maurermeister berufen, der als Mann vom Fach die Steine zählt, sie hinsichtlich ihrer Größe, Güte und Sauberkeit der Bearbeitung prüft und dementsprechend die Zahlungssumme für die Steinbrecher bestimmt. Dabei geht es zwischen Meister und Steinbrechern selten ohne Meisnungsverschiedenheiten und Schreiereien ab, indem letztere manchen Stein als wertvoller taxieren als jener. Manchmal mögen die Steinbrecher auch Necht behalten. Da heißt es z. B. von seiten des Meisters: Dieser Stein hat fast lauter

<sup>1</sup> nuchl Eisenstange ober Bohrer. Andere Werkzeuge sind mi'laka Löffel, ibre Nadel, mi'ba Füller ober Stöpfel.

schlechte Seiten, dieser ist nicht gut behauen, jene beiden sind zu klein und gelten nur als einer, und dieser hier ist, obgleich sehr groß, überhaupt nicht brauchbar, weil er verwittert erscheint. Was? ruft da ein Steinbrecher und führt ein paar Hammerschläge gegen den Stein. Sieh, ich will dir's zeigen. So, jett wird er sogar einen vorzüglichen Eckstein abgeben (Mt 21,42; Mk 12,10; Lu 20, 17). — Solch ein Eckstein, eigentlich erster, unterster Stein der Sche, ist ein großer, derber, wenig schön behauener Stein, der am Fundament des Baues auf die vier Ecken kommt, nach zwei Seiten schaut und als Träger des Baues eine wichtige Rolle spielt.

Soll das Haus an den Plat, wo die Steine gebrochen worden sind, zu steben kommen, so kann alsbald mit der Aufführung der Grundmauern begonnen werden. Im andern Kall müffen erst mehr oder weniger tiefe Grabungen vorgenommen werden (f. u.). Wir betreten einen Bauplat. Statt eines Balkengerustes, wie man es im Abendland sieht. erblicken wir einige Meter hohe, in die Lüfte starrende, dicke Steinmauern, auf benen etliche Meister mit hammer, Relle und Senkblei arbeiten. Auf schiefliegenden Dielen, die vom Erdboden in die Söhe führen, tragen Lastträger und Rnaben Baufteine und Mörtel langsamen Schrittes binauf. So bewegen sich 20-30 Arbeiter bald langfamer bald eiliger über die Stätte, je nachdem sie von dem Bauaufseher angetrieben merben. Rasch machsen die Mauern in die Höhe, und eines Tages schreitet man jum Bolben ber Räume. Damit hat die Bauarbeit ihren Söhepunkt erreicht. Ein lärmendes. aber boch fleißiges Treiben entwickelt sich. Unter rhythmischen Wechfelgefängen (Kap. 30, Nr. 28-30) und Rufen wanbern die Wölbsteine von Hand zu Hand und in kühnem Schwung zu den wölbenden Arbeitern. Jubelnd wird der Schlußstein eingefügt, und am Abend vereinigt ein frohes Kestmahl, zu dem der Bauherr einige Schafe schlachten ließ, die Arbeiter zum friedlichen Beschluß des wichtigen Werkes.

Bur Beschreibung der orientalischen Häuser übergebend. beben wir zunächst hervor, daß diefelben auf dem Lande nur aus einem Zimmer bestehen und daß in einem jeden folden Haus (beit) ber Gedanke einer architektonischen Ginheit zur Geltung kommt. Den semitischen Bölkern ift ber Begriff "beit Haus" ein unmittelbar von vier Wänden begrenzter und überdeckter Raum, nach unserer Bezeichnung ein "Zimmer". Ursprünglich war dies ein Zelt, später wurde aus der ziegenhärenen Umwandung des Zeltes der Nomaden die steinerne der Wohnung des seßhaften Landmannes, aber der Ausdruck "beit" blieb. Wie sich nun beim Nomaden mit der Erweiterung seiner Familie das Bedürfnis ein= stellte, neben dem ersten Relte ein zweites und drittes zu haben, so führte auch der Siedler weitere Baue auf. ohne sie jedoch unter ein gemeinsames Dach zu vereinigen. Ein folder Kompler von einzelnen "beit" wird "dar Umfreisung" genannt. Noch heute heißt ein großes Gebäude mit mehreren einzelnen Zimmern und einem Innenhof "dar" und ift einem Beduinenlager nicht unähnlich. Wie hier, jo läßt fich auch bei ber Gefamtanlage einer orientalischen Stadt die ursprüngliche Idee eines Beduinenlagers nachweisen. Es gibt da keine Straßen im europäischen Sinn, sondern nur winkelige, enge Gassen und Sackgassen. Die Häuser stehen gruppenweise wie die Zelte einer Familienverwandtschaft und bilden ein verworrenes Lager von Häuserblöcken. Das sind die Quartiere (harat), wie sie nicht nur in Städten, sondern auch in größeren Dörfern unterschieden werden.

So gibt es 3. B. in dem Dorfe Namallah fünf Quartiere und zwar entsprechend dem Familienverband, von dem sie bewohnt werden, eine härat esch-schäkara Quartier der Schafara, härat el-hådade eig. hadāde Quartier der Schmiedsamilie, hārat dār ibrahīm Quartier der Dorfgemeinschaft Abraham, hārat dār ģirjuß Qu. des Hauses Georg und h. dār habāßne Qu. der Sippe h. In Lista gibt es solgende 5 Verbände: dār raben, el-'äjide el-rașane (leiten ihren Ursprung merkwürdigerweise von den Jörcesiten ab), dār mikbil, dār Ba'd.

Jedes Gewerbe nimmt eine eigene Häusergruppe ein oder konzentriert sich um eine oder mehrere Gassen. Da gibt es eine Bäckergasse (Jer 37,21), eine Töpfergasse oder einen Töpfermarkt, eine Gasse der Goldschmiede, der Wafsenschmiede usw. Jede arabische Stadt hat ferner besondere Märkte<sup>1</sup> oder Basare, wo hauptsächlich Teppiche, Tücher und Lederwaren ausgebreitet liegen.

Der Steinbau muß im Gebirge seit alten Zeiten üblich gewesen sein (3 Mo 14,40 ff), zumal überall Steine zur Hand sind. Dagegen wurden die Wohnhäuser der Sbene wie noch heute aus Mangel an Steinen aus Backsteinen" gebaut, die an der Sonne getrocknet sind und aus Lehm mit zerhacktem Stroh bestehen (vgl. Israel in Agypten). Diese Lehmhäuser sind natürlich sehr vergänglich, weshalb man in den Ruinen alter Städte außer Überresten öffentlicher Gebäude nur ungeheure Erdmassen sinder. Dem Wanderer sallen diese erdgrauen, elenden Häuser erst auf, wenn er in ihre Nähe kommt, weil sie in der Ferne kaum als Dorf zu erkennen sind, zumal im Frühling, wenn auf den platten Dächern gar luftig das Gras wächst (Ps 129,6; Jes 37,27). Diesen armseligen Häusern aus Lehm ist in Jes 9,10 die dauerhaftere Bauart aus Steinen gegenübergestellt.

Die Ortschaften liegen häufig auf luftiger Höhe (Mt 5,14) ober am Hang eines Berges, fast nie im Tale; denn abgesehen davon, daß die schmalen Talgründe kaum genüsgend Raum für ein Dorf dieten würden (vgl. Artas) und mit Recht lieber für die Landwirtschaft ausgenutzt werden, können die Häuser durch die Wahl einer solchen Lage solider sundamentiert, vor Wassergefahr in regenreichen Wintern geschützt und, was besonders in früheren Zeiten gelten mochte, gegen seindliche Überfälle leichter verteidigt werden. Bei dem ungesheuren Druck, den die meterdicken Steinmauern und noch

<sup>1</sup> Buk Pl. abuak 2 tub, in Syrien libn, vgl. bas hebr. lebena.





Dorf Soba.

Dorf Machmäs.



viel dickeren Pfeiler¹ auf den Grund ausüben, ist es nötig, daß dieser äußerst fest ist. Hiezu kommt noch der Umstand, daß einerseits die winterlichen Regengüsse von solcher Fülle sind, daß sie mehrere Fuß tief den Boden erweichen, und anderseits die Stürme von solcher Wucht, daß beide vereinigt wohl einen solchen Steinkoloß zum Sinsturz bringen können. Dem vorzubeugen wird bei der Legung der Fundamente fast immer dis auf den Fels gegraben (Lu 6, 48), und wenn es so tief wäre, als man in die Höhe baut. Dann mag ein Gewässer kommen, und die Winde mögen wehen und an das Haus stoßen, es wird nicht einfallen (Mt 7, 25).

In manchem Fellachenhaus wohnt die Familie des Vaters mit der eines Sohnes zusammen. Sind die Mittel vorhanden, so werden weitere Häuser b. h. Zimmer hinzugebaut und zwar so, daß sich alles um einen gemeinsamen Hof gruppiert. Das ist um so nötiger, als die Familie, so lange der Bater noch am Leben ift, von einer gemeinfamen Raffe lebt und daher zusammengehalten werden muß. Die Rimmer einer folden dar find nicht durch Türen miteinander verbunden, sondern haben je ihren eigenen Ausgang in den Hof (Lu 22,55), in welchem sich häufig auch die gemeinsame Zisterne2 befindet (2 Sa 17,18). Diese ursprüngliche Form des Haufes modifiziert sich neuerdings in den Städten das bin, bak an Stelle bes freien, oben offenen hofes ein überdeckter, großer Raum3 tritt, der als gemeinsames Wohnund Empfanaszimmer von der Gesamtfamilie benütt wird und von dem Türen nach fämtlichen Zimmern geben.

Das Dachwerf<sup>4</sup> ist heutzutage bei ärmeren Leuten, wie früher wahrscheinlich allgemein, aus Holzbalken, Asten und Reisern hergestellt und mit einer Schicht Erbe, Lehm und etwas Kalk und Stroh bedeckt. Mit Beginn des Winterregens

<sup>1</sup> rikbe 2 bir 8 liuan 4 Bakf Dede, Bath Dach

muß ein solches Dach mit einer Walze überfahren werden. bamit das Wasser nicht eindringt und das Holz nicht vermodert. Erst später, als man gelernt hatte. Gewölbe aufzuführen, ist an Selle der hölzernen Bedachung die Steinfunnel getreten, welche noch jett auf den Dörfern zur Unwendung kommt. Dachterraffen ber Stadthäufer find mit einer aus Hohlziegeln oder Tonröhren hergestellten und dadurch teilweise durchsichtigen Brustwehr versehen. Ein solches Geländer auf dem Dach anzubringen, war den Israeliten durch das Gefet befohlen (5 Mo 22, 8). Auch lieben es die Morgenländer in die Terrasseneinfassung Blumentöpfe einzusetzen. Als Liebhaber von Wohlgerüchen haben sie eine große Vorliebe für wohlriechende Pflanzen, unter denen bei ihnen das buschige Bafilienfraut2, Nelken, Jasmin, Rofen, und eine Geraniumart<sup>3</sup> obenan stehen. Die gewölbten Dächer find mit Steinplatten belegt. Dieselben muffen übrigens gut verfugt sein, wenn man nicht zur Regenzeit das Wort des Dichters an sich erfahren will:

Der kennt dich nicht, du reizende Levante!

Das Dach wird wie in alter Zeit noch mannigfach benützt (Zeph 1,5; Jef 15,3, Neh 8,16). Man geht um die Abendzeit aufs Dach zur Erholung; des Sommers läßt sich's hier gut schlafen, wenn man sich zum Schutz gegen den Tau eine kleine Laubhütte<sup>4</sup> baut. Auf dem Dach werden Früchte und Mist zum Trocknen ausgebreitet (Jos 2,6). Manche Häufer, besonders die der Dorfobersten, weisen auf dem Dach einen Söller<sup>5</sup> auf. Hier ist's still und luftig, auch sind diese Söller reinlicher und mit weisem Bewurf versehen. Ein solches

Wer nie im Bett den Schirm aufspannte,

Obergemach ist ein passender Ort zu traulicher Unterredung und wird in der Bibel mehrmals erwähnt als Schlaf- und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> mádḥale, im Libanon máḥdale. <sup>2</sup> ḥabak ober rīḥān <sup>3</sup> 'ûṭr <sup>4</sup> 'arīsche <sup>5</sup> 'öllīje



Backofen.



zimmer (2 Kö 4,10), als Kranken- und Totenzimmer (Apg 9,37) und als Betkämmerlein (Apg 10, 9).

Der Hof eines Bauernhauses ist mit Mauerwerk umsgrenzt und birgt in der Regel einen bienenkorbartigen Bau aus rohen Steinen und Lehm: es ist der Backosen<sup>1</sup>. Eine kleine Öffnung erlaubt uns hineinzukriechen. Der innere Raum ist rußig und so niedrig, daß man sich nicht aufrichten kann. Diesen Raum beehrt die Hausfrau täglich mit ihrem Besuch, um dem Backgeschäft obzuliegen (Kap. 10).

Die innere Einrichtung ber Säufer ift einfach, aber eigenartig. Die Gewölbeform des Zimmers macht einen gefälligen Eindruck, der durch hübsche Malerei erhöht werden könnte. In der Regel ist es aber nur weiß getüncht, auf den Dörfern häufig nicht verputt. Das Zimmer einer Fellachenwohnung ist in zwei Räumlichkeiten mit ungleicher Höhe des Bodens abaeteilt. Die vordere, tiefergelegene Abteilung2 ift für Rühe. Esel und Hühner bestimmt, die anstokende, drei bis vier Stufen höhere ist die Wohnung der Familie. Ihre Ausstattung trägt nur den bescheidensten Bedürfnissen Rechnung, Zunächst fallen ein, zwei ober drei unförmliche Behälter3 aus Lehm in die Augen, die zur Aufbewahrung von Getreide oder Feigen dienen. Ift es nur einer, fo ift er burch Scheidewände in Räume geteilt. Die Behälter fteben meist so, daß sie eine Wand zwischen den beiden Räumen des Haufes bilden. In einer Ede befinden sich große und fleine bauchige Krüge4 als Behälter für Öl, Oliven, Waffer u. a. Nirgends fehlen die Handmühle (Kap. 10) und einige irdene und hölzerne Gefässe und Schüsseln<sup>5</sup> zum Kochen und Teigmachen. Als Tisch dient der Boden oder eine

¹ ţābūn ² Statt ihrer kann auch ein um ein Stockwerk tiefer liegensber, halb unterirdischer Raum, die räuije, vorhanden sein. Räuije wird im Ostjordanland auch der Fruchtbehälter, der sonst chābje heißt, genannt ³ chābje, Pl. chauābi. ⁴ garra Pl. grār. ⁵ bātje Pl. bauāti.

Tablette<sup>1</sup> aus Strohgeslecht ober verzinntem Kupfer. Eine buntangestrichene, geschmacklos verzierte Kiste<sup>2</sup> birgt allerlei Kostbarkeiten der Familie, Schmucksachen der Frau, Kleider, Geld, Dokumente. Auf dem Getreidebehälter oder einem Bandsvorsprung steht eine irdene Schnäuzchenlampe<sup>3</sup>, welche man die Nacht hindurch brennen läßt (Spr 31,18). Stühle und Bettstellen gehören noch nicht zum Inventar eines Fellachenhauses.



Fig. 1—3 Tonlampen, 7—9 cm lang. Durch die größere Öffenung a<sup>1</sup> wird Olivenöl eingegossen, aus der kleineren Öffnung a ragt der Docht hervor, c sind Verzierungen. Zwischen den beiden Öffnungen sindet sich gewöhnlich ein Kreuz, eine Traube oder der heilige Baum des Lebens. Fig. 4 Tränenkrüglein, 20 cm groß (Kap. 31, III).

Das Bett selbst ist sehr einsacher Art. Im Sommer genügt ber Mantel, in den gehüllt man auf dem bloßen Boden oder auf einer Schilfmatte schläft. So muß es früher gewesen sein, was aus der milden Absicht des Gebotes hers vorgeht, daß ein etwa gepfändeter Mantel vor Sonnenuntergang zurückzugeden sei (2 Mo 22,26. 27; 5 Mo 24, 13). In fälterer Zeit werden zwei baumwollene Steppdecken4 und ein Kissen als Unterlage und Bedeckung benützt. Diese besinden sich tagsüber zusammengelegt in einer Wandnische und werden bei Nacht im Zimmer ausgebreitet. Sin solches Bett kann ein einzelner Mann wohl tragen (Mt 2,9.11; Joh 5,

 $<sup>^{1}</sup>$  şanīje  $^{2}$  şandūķ  $^{3}$  ßirāg  $^{4}$  lhāf

9, 11). Auch führen die Eingebornen, wenn sie für mehrere Tage verreisen, diese Betten auf ihrem Reittier mit sich. — Öfen sind ebenfalls ein Luxusgegenstand. Der Fellache schützt und wärmt sich durch seine Aleidung. Macht er ein Feuer an, so muß der Rauch, der sich bei dem schlechten Brenn= material reichlich entwickelt, seinen Ausgang durch die Türe und das vierectige Mauerloch (Hof 13, 3 "Rauch aus der Fensterluke"), das ein Fenster sein soll, nehmen, denn ein Schornstein ist gewöhnlich nicht vorhanden. Dadurch wird das Zimmer allmählich glänzend schwarz und ist bei dem fast völligen Mangel an Öffnungen um so dunkler. Wir begreifen, daß das Weib im Evangelium (Lu 15, 8) am hellen Tag ein Licht anzünden und allen Fleiß anwenden mußte, um den verlornen Groschen wieder zu finden. In den städtischen Häusern vertritt ein offenes Kohlenbecken2 (Joh 18, 18) die Stelle des Ofens.

Die Fenster eines Stadthauses gehen entweder in den Hof oder auf die Straße und sind im letzteren Fall durch hölzerne Gitter (Ri 5, 28; Spr 7, 6) gegen indiskrete Blicke geschützt. Der Boden einer Fellachenwohnung besteht aus einem erdigen Estrich; in besseren Häusern sind Steinplatten gelegt, worauf Schilsmattens oder Teppiche ausgebreitet sind. Innerhalb der Türe, wo man die Schuhe ablegt, ist der Boden um eine Stuse niederer. An den Seiten des Zimmers sinden sich in besseren Häusern breite Steinbänke oder Holzedivane, deren Sitze und Lehnen mit Polstern belegt sind. Was Lu 22, 12 in der Luther'schen Übersetzung "gepstasterter Saal" genannt wird, sollte "ein mit Polstern belegter Obersfaal" heißen.

Die Türe besteht aus Holz und ist auf ihrer Außenseite manchmal mit Eisenblech beschlagen. Da und dort sieht man noch Türen, die sich mittels Zapfen (Spr 26, 14) in

<sup>1</sup> ţāka 2 kānūn ober mankal 3 haşīre Pl. huşur.

Löchern (1 Kön 7, 50) der Unter- und Oberschwelle drehen. Die Haustüre oder das Tor ist außen mit einem eisernen Ring ober Alopfel versehen, mit welchem der Einlaß Begehrende annocht (Apa 12, 13). Auf die Rennung des Namens wird die Türe geöffnet, in größeren, vornehmen Häusern von einem besonderen Türhüter. Der Verschluß wird mittels moderner Schlösser, an den Türen mancher alten Fellachenwohnungen noch durch hölzerne Fallschlösser bewerkstelligt. Man führt den Schlüssel — ein Brettchen mit einer Anzahl hervorstehender Nägel am einen Ende — von der Seite her ein, läßt die Rägel durch die Löcher des vorgeschobenen Riegels bringen und badurch auf die eifernen Stifte ftogen, die vom Türvfosten in diese Löcher herabgefallen sind. Mit den Nägeln des Schlüssels lassen sich die Stifte empordrücken. worauf man den Riegel zurückschieben kann. Diese Schlösser find wohl schon in alten Zeiten gebräuchlich gewesen und scheinen auch sehr groß gewesen zu sein, daher der Ausdruck: Ich will den Schlüssel des Hauses David auf seine Schulter legen. Jef 22, 22. Manche Fellachenhäuser habe schöne, verzierte Hofportale; auch finden sich bisweilen Sprüche und die Jahreszahl der Erbauung eingemeißelt. Im allgemeinen gilt noch immer: "Die Pforte ist enge" (Mt 7, 14) und niedrig (Spr. 17, 19). Vom hohen Tore der großherrlichen Residenz in Konstantinopel entlehnte die Regierung ihren offiziellen Ramen "Die Hohe Pforte", der zugleich Ausdruck für die Majestät des Sultans ift.

#### Rapitel 4.

# Kleidung und Schmuck.

e Kleidung<sup>1</sup> des palästinischen Landvolkes ist einsfach, aber bequem und lustig. Oft sieht man die Fellachen bloß im langen, baumwollenen, weißen Hemd<sup>2</sup> (Mk 14, 51), welches an der Brust aussgeschnitten ist und bis unter die Kniee reicht. Darüber tragen sie einen etwas längeren, buntsgestreisten Rock (tob) mit weiten Ürmeln, der durch einen breiten Gürtel<sup>3</sup> um die Lenden zusammens

gehalten wird. Dieser bei den Bauern häusig lederne, bei den Städtern leinene oder seidene Gürtel dient als Tasche für Wertsachen (Mt 10, 9; Mf 6, 8); an ihm werden auch Messer, Waffen, Brot= und Tabaksbeutel untergebracht. Außerdem hat der Landmann in den Busentaschen auf der bloßen Haut, die durch den Hemdschlitz und den sestgebundenen Gürtel gebildet werden, noch zwei gar geräumige und bequeme Behälter, wohin er nicht nur bisweilen die Hände steckt (2 Mo 4, 6), sondern auch neben dem Schweiß= und Geldtüchsein die versichiedensten Nahrungsmittel aufstapelt.

Wenn der Dörfler in die Stadt oder sonstwohin sich begibt, so wirft er einen wollenen, schwarz und braun gestreiften Mantel ('abā oder 'abāje) um sich, der malerisch über die Schultern herabfällt. Ohne die 'abāje wird der respektable Fellache nicht ausgehen, da sie ein Stück seiner

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> libß <sup>2</sup> ķamīş <sup>3</sup> sunnār.

Manneswürde repräsentiert, nur Jünglinge und Bettler können allenfalls ohne sie sich sehen lassen. Die 'abaje ist ein ungefähr gugdratisches Stück dicht gewobener Wolle mit zwei seitlichen Armöffnungen. Dieses von den Fellachen nicht ohne Anmut getragene Gewand ist ganz unentbehrlich. Es schüt vor Regen und Kälte, und über den Kopf gezogen vor der Sonne. Es ist eine Decke bei Nacht, denn der Landmann breitet des Abends nur eine Strohmatte auf den Boden. wickelt sich in die 'abaje und schläft so einen gesünderen Schlaf als mancher Abendländer in den weichsten Daunen. Die 'abaje dient ferner als Sack für verschiedene Dinge, die nach Hause zu tragen sind, 3. B. Einkäufe aus der Stadt oder ein Bund Gras für das Bieh. Sat der Fellache keinen Futtersackt für sein Kamel bei sich, so breitet er die 'abaje auf den Boden und schüttet das Futter darauf. End= lich vertritt der Mantel auch die Stelle des Gebetsteppichs. worauf der Muslim, wenn er auswärts ist, sein Gebet verrichten darf. Manche besitzen noch eine Sacke2 aus Schaffell mit kurzen Armeln, die im Winter über dem tob derart getragen wird, daß die Wolle nach innen gekehrt ist, während die häutige Außenseite mit Rötel beschmiert ist. Auch der Prophet Elias und der Täufer Johannes scheinen eine solche härene Haut, um den Leib geschlagen und mit dem Gürtel zusammengehalten, sogar als ein einziges Gewand ge= tragen zu haben (2 Kö 1, 8; Mt 3, 4). Daß nicht an einen aus Kamelshaaren gewobenen, weichen Mantel, sondern an ein rauhes Kamelsfell zu denken ist, dafür sprechen auch die Worte Jesu: "Wolltet ihr einen Menschen in weichen Kleidern sehen? Siehe, die da weiche Kleider tragen, sind in der Könige Häuser" (Mt 11, 8). Strümpfe kennt die Landbevölkerung nur dem Namen nach, man geht entweder barfuß ober steckt die Füße in ein Paar plumpe, geringe, häufig

<sup>1</sup> muchlaje 2 farue eig. Pelz.

rotgefärbte Schuhe mit Büffelhautsohlen. Sandalen b. h. Sohlen mit Riemen (1 Mo 14,23; Jef 5,27) erblickt man bisweilen noch bei den Beduinen; im allgemeinen tragen aber auch sie Schuhe oder gar Stiefel mit eisenbeschlagenen Abfähen, oder sie gehen barfuß. Als Zeichen des Anstandes und der Ehrerbietung zieht der Orientale die Schuhe aus und stellt sie an der Türe nieder, wenn er ein Zimmer oder einen heiligen Ort betritt (2 Mo 3,5).

Besonderes Augenmerk ist in südlichen Breiten der Ropfbedeckung zu schenken. Dieselbe ist der Wichtigkeit des Schutes gegen die Sonnenstrahlen entsprechend dicht und undurchdringlich, und daher ziemlich plump und schwer. Die Ropfbedeckung als Turban hat drei Teile: unmittelbar auf dem Kopf sitt ein weißes, baumwollenes Räppchen2, welches als Schweißauffauger dient; darüber legt sich eine Filzmütze3 in Form des Schädels und schließlich front die türkische Nationalmütze, der rote Fes oder Tarbusch (tarbüsch) das werte Haupt. Der Tarbusch ist je nach Dorfessitte, Stand oder Geschmack mit einem baumwollenen, auch seidenen, be= liebig ein= oder buntfarbigem Tuch (läffe) umwunden. Bei vornehmeren Muslimen ist die läffe aus weißem Muffelin. bei den Nachkommen des Propheten und den Mekkapilgern ift sie grün. Beamte und viele Städtler tragen nur ben Tarbusch mit langer Troddel. Die Anhänglichkeit an den Tarbusch ist schwer begreiflich, da er weder die Augen vor ben Sonnenstrahlen schützt noch auch bei Regenwetter praktisch ift, aber es scheint, daß der Orientale, der Christ merkwürdigerweise nicht ausgenommen, fich erft in seiner Würde fühlt, wenn die rote Türkenmütze auf dem Kopfe thront. Barhäuptig läßt fich ber Drientale felten bliden, fein haupt würde zudem einen schönheitswidrigen Anblick gewähren, da es wegen der bekannten Schmaroper bis auf einen Haar=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> naʻal <sup>2</sup> ṭāķīje <sup>3</sup> libbāde

bufchel auf bem Scheitel glatt rafiert ift. Rur wenn Baviere ober Wertsachen aufzubewahren sind, die in eine der Kalten der läffe oder zwischen Kilzmüte und Tarbusch gesteckt werden, wird bas haupt entblößt. Sonft aber überall. vor dem höchsten Beamten wie in der Moschee, bei Besuchen wie beim Gastmahl, behauptet der Tarbusch bzw. Turban beharrlich seinen Blatz, während es übel vermerkt murde, wollte man ebenso mit dem Hut auf dem Kopf an den genannten Orten erscheinen. Der Tarbufch ift häufig die einzige bildnerische Arbeit auf den einfachen Steinen Gräber zum Zeichen bafür, daß hier unten ein ehemaliger Tarbuschträger rubt. Ginfacher ist die Ropfbedeckung der Beduinen, welche über den Kopf ein baumwollenes, dunkelfarbiaes Tuch, keffije ober mendil, legen, welches über Nacken und Schulter herabhängt und von einer dicken, wollenen Schnur um den Ropf gehalten wird. Die keffije findet fich in ben Bafaren oft von fünstlerisch schönen Stickereien, von Gold- und Silberfäben durchwirkt. Das mendil entspricht bem Schweiftuch ber Bibel, welches wohl auch Jesus und feine Junger getragen haben. Wie bereits erwähnt, laffen die meisten Drientalen das Haupthaar abrafieren; viele beduinische Jünglinge aber, seltener Männer, tragen langes Saar (2 Sa 14, 26) und felbst Bopfe, wodurch fie dem weiblichen Geschlecht zu gefallen suchen.

Die Kleibung der Fellachinnen kommt der der Männer nahe, ist aber noch bescheidener als jene. Auf dem blos
ßen Leib trägt die Frau einen bis zu den Knöcheln reichens
ben, blauen, in manchen Gegenden auch weißen Rock (tôb)
mit weiten, slügeligen Armeln und tiesem Brustausschnitt,
ebenfalls von einem Gürtel zusammen gehalten. An Stelle
dieses Alltagskleides tritt bei sestlichen Gelegenheiten ein
tôb harr d. h. ein Gewand mit farbigen, seidenen Streis
fen und einem taselgroßen, gelben oder roten, aufgenähten
Brustviereck. Die 'abäse der Frauen ist dunkelrot, kürzer und



Bethlehemitin.



enger anliegend. In Bethlehem u. a. D. prangt über dem tôd eine mit Goldstickerei verzierte Jacke<sup>1</sup>. Stickereien scheinen von jeher bei den Orientalinnen beliebt gewesen zu sein (Hef 16,10), und noch heute zeichnen sich die Festtagsgewänder der Morgenländerinnen durch die farbigen, kunstvollen, in Seide, Gold oder Silber gestickten Verzierungen aus, welche Blumen oder verschiedene Figuren darstellen.

Das Haupt bedecken die Frauen im allgemeinen mit einem großen, tief nach hinten herabhängenden Tuch2. Doch tragen sie in manchen Gegenden auch eine Müte, so bie Bethlehemitinnen die charakteristische schaque, eine Art Tuchhelm, den nur verheiratete Frauen haben, und der steif und gewichtig auf dem Haupte sitt. An ihm hängen in 1-3 Reihen die Stirne unfränzend eine Anzahl fleiner Gold= und Silbermungen. Darüber mallt bas weiße, aber farbig bestickte, mit Spigen verbrämte Kopftuch. In der Gegend nördlich von Jerufalem bedecken sich die Fellachenfrauen mit einer mehr flach liegenden Haube, an die rings um die Stirne liegend eine Rolle Geldmünzen befestigt ift. Die Nazarethfrauen tragen eine zu beiden Seiten des Gefichts aus ausgestopftem Zeug gebildete Burft mit angenähten Silbermunzen im Wert bis 100 Mark. Diefer Geldput3 ift der eiserne Bestand der Frauen, den sie bei der Verheiratung erhalten, der nur in Zeiten der Not angegriffen wird und an den der Mann keinen Anspruch hat. Berdient die Frau wieder etwas Geld, so näht sie die Anzahl der entnomme= nen Stude wieder an. Un das Tragen eines solchen schweren Schmuckes muß sich die Frau erst gewöhnen; ist dies geschehen, so ift, wie die Frauen sagen, das Ablegen derfelben, falls es aus irgend einem Grund notwendig wird, die Urfache von Ropfschmerzen und Augenleiden. Die Ropfbedeckung wird durch ein Kettchen4 unter dem Kinn zusammen=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ţaķṣīra <sup>2</sup> mendīl <sup>3</sup> ṣmāde oder ṣaffe <sup>4</sup> snāķ

gehalten. Außerdem hängen von ihr noch an den Wangen Kettchen mit kleinen Münzen herab.

Un Schmuck und But läßt es die Orientalin von heute vielleicht ebensowenia wie die kokette Rebel (2 Kö 9,30) und wie die Frauen zu der Apostel Zeiten (1 Tim 2.9 und 1 Pe 3,3) fehlen. Die Fellachin und die Beduinenfrau haben zwar nicht viele Mittel hiezu, aber auch bei ihnen verleugnet sich der weibliche Schönheitssinn oder die Sitelkeit feinesweas, und irgend ein Glied des Leibes muß fein Geschmeide haben. Ja, ber Schmuck ift bei den Morgenlände= rinnen etwas fo Wichtiges, daß man mit foldem - und wäre es auch nur ein messingener oder bleierner Ring oder eine gläserne Armspange1 - felbst Bettlerinnen ihrem Gemerbe nachgeben sieht, und manch einfache Sandwerkersfrau träat Schmuckfachen im Wert von 500 Franken. Un den Armen haben die meiften Armspangen? aus schlechtem Silber; an den Füßen sieht man bisweilen Fußringes und Fußkettchen. manche Beduinenfrauen haben auch Ohr= und Nasenringe4





Nafenring und Tatowierung

(1 Mo 24,47 Urstext: ich legte den Ring an ihre Nasfe). An Stelle des Nasenrings trasgen die Bewohnesrinnen von Bet dadschan bei Jafsfa ein auf den

rechten Nasenflügel aufgesetztes silbernes Sternchen.

An Schönheitsmitteln verwenden die Araberinnen hauptsfächlich Augenschminke, kuhl genannt, und den Farbstoff der Hennapstanze (Lawsonia inermis). Der kuhl ist entweder

 $<sup>^1</sup>$ dimliģ Pl. dāmāliģ  $^2$ ißu<br/>ār Pl. aßāuir  $^{\bf 3}$ cholchāl  $^{\bf 4}$ chisām Pl. chasā<br/>im

Altes Beduinenpaar.



Ruß oder Stibium im Mörser zerstoßen, sogen. Jöschankuhl, mit Olivenöl zu einer Salbe vermischt (2 Kö 9,30; Jer 4, 30). Daneben benützt man gebrannten und feingestoßenen Weizen, ebenfalls mit Öl gemischt. Wit einer glatten Sonde oder einem Stift tragen die Frauen die Salbe auf die Au-

genbrauen und Liber und zwischen den Augen so auf, daß sich nebenstehende Zeichnung ergibt. Der



schwärzliche kuhl läßt die weiße Augenhaut deutlicher hervortreten und fast glänzender erscheinen und verleiht dem Angesicht einen eigenen Zauber. Geschminkte, große, glänzende Augen heißen "Gazellenaugen" und gelten als vielgerühmte Zierde. Der kuhl soll auch zur Stärkung der Augen dienen.

Mit Henna werden zu festlichen Gelegenheiten Finger und Nägel rotgefärbt. Die Bauernweiber haben eine große Vorliebe fürs Färben der Haare. So ließ ich mir in Ekron sagen, daß, wenn die Haare anfangen weiß zu werden, man sie zur Zierde mit Henna färbe. Solch eine Matrone in ihrem hellziegelrot gefärbten Haar, welches von dem durch die Sonne in ein anderes Rot getauchten Gesicht gar grell absticht, erschien mir keineswegs liebreizender; aber "de gustidus non est disputandum". Dasselbe gilt vom Schleier der Beduinenweiber, der vom Haupt über die Mitte der Stirne als ein Tuchstreisen herabhängt, die Nase und die unteren Partieen des Gesichtes bedeckt, aber die Augen freiläßt, in wulsstiger Weise mit allerlei Zierat (Geldstücken, Korallen, Muscheln) besetzt ist und in zwei Teilen nach links und rechts unterhalb der Ohren verläuft.

Sine seit alten Zeiten (3 Mo 19,28) in der Schönsheitspflege verbreitete Sitte ist das Tätowieren, das meistschon in früher Jugend an Anaben und Mädchen vollzogen wird. Herumziehende Zigeuner oder Leute<sup>2</sup> aus der Stadt,

<sup>1</sup> burka' Pl. barāķi' 2 munaschschimīn Tätowierer

beren Beruf das Tätowieren ift, haben ein mehrere Nadeln büschelartig fassendes Instrument<sup>1</sup>, womit sie in die Haut stechen<sup>2</sup> oder gravieren und zugleich eine Indigolösung<sup>3</sup> einstringen lassen. Mit Borliebe trägt man auf Stirne, Kinn, Mundwinkel und Hände gewisse Figuren auf. Dieser "Malzeichen", welche zeitlebens haften, gedenkt der Herr in jener trostvollen Zusage an Zion, das er so wenig vergessen will, als eine derartige Zeichnung jemals sich wieder verwischt (Jes 49,16).

Nicht vergessen wollen wir die Riechfläschen, die gleicherweise den Toilettentisch der eitlen Araberinnen schmütsten, wie ehedem den der alten Hebräerinnnen (Jes 3,20).

Dergeftalt kleiden und schmicken sich die Bewohner des H. Landes. Ahnlich wird die Kleidung der Föraeliten gewesen sein; jedenfalls haben die Männer auch ein hembartiges Gewand getragen, das nicht wie die Beinkleider der Abendsländer anschließend war (vgl. 2 Mo 28,42 und 43). Schenso ist die 'abāje alten Ursprungs (2 Mo 22,26; Apg 12,8), desgleichen der Gürtel (2 Kö 1,8; Mk 6,8) und der Schafspelz oder die Kamelshaut (vgl. Johannes der Täufer).

Selbstverständlich weicht von dieser einsachsten und ursprünglichen Rleidungsart die der vermöglicheren Fellachen und der Städter erheblich ab. Schon jene ziehen Unterhosen<sup>4</sup> und über dem tod eine Art Kaftan oder Ganzroct an, und die Städter vollends tragen noch manches besondere Kleidungsstück, wie z. B. den sangen, tuchenen Oberroct. Auch dei der Frauenwelt ist die Rleidung je nach Stand, Bermögen und Religionsgenossenssenschaft abweichend und mannigfaltig. Mehr und mehr dürgert sich abendländische Kleidung ein, und mit der Zeit wird leider manch kleidsames Gewand in Abgang kommen. Doch hat bei den Städterinnen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Zigeuner des Ostjordanlandes binden sieben Nadeln mit einem Faden zusammen <sup>2</sup> dakk <sup>3</sup> nīle <sup>4</sup> lidāß <sup>5</sup> kumdās <sup>6</sup> gubbe

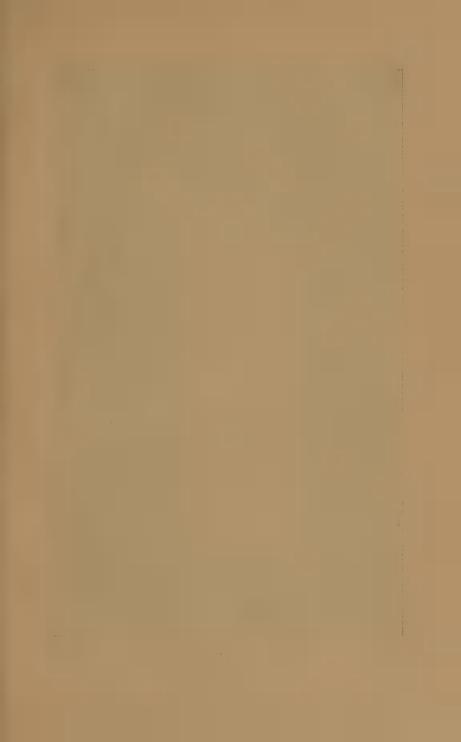



Muhammedanische Frauen.

immer noch der isär seinen Blat behauptet. Es ist dies ein arokes Umschlagtuch aus weißem Schirting, das jede weibliche Person von mehr als 12 Jahren ohne Rücksicht auf Stand und Religion einhüllt und alle unbarmbergig uniformiert. Vornehme Muhammedanerinnen haben ichwarze, gelbe, braune oder grüne, seidene Umschläge: hiezu kommt noch die Verhüllung des Gesichts durch den Schleier. Die Städterin kennt auch Strümpfe, mährend die Fellachin barfuß oder mit nackten Küßen in den Schuhen geht. Auf Spaziergängen stolziert jene in gelben oder schwarzen Stiefeletten mit Überschuhen einher: zu Hause aber aeht sie barfuß oder in Strümpfen oder auf hölzernen Stelzschuhen (kubkab), die bisweilen mit Perlmutter verziert sind. Das im Occident für so unentbehrlich geltende Marterwerkzeug, Korsett genannt, ist den meisten orientalischen Frauen glücklicherweise noch unhekannt.

#### Rapitel 5.

### Gehurt. Pame. Kinderspiele und Kinderarbeiten.

ohl in keinem Lande ist der Wunsch des Cheman= nes nach einer zahlreichen, männlichen Nachkommenschaft ein so beißer wie im Drient. Schon in der Bibel lesen wir, daß blühender Kindersegen nicht nur einen Hauptgegenstand der göttlichen Berheißung bildet, fonbern auch in den guten Bünschen der Menschen für einanber zum Ausbruck kommt (1 Mo 12,2; 21,18; 24,60 u. ö.). Der Wunsch liegt heutzutage nicht sowohl in dem Gedanken begründet, daß der Name nicht ausstirbt, als vielmehr in der Hoffnung, im Alter durch die Söhne, die, wenn auch ermachfen, im Haufe oder doch im Dorfe bleiben. Unterstükung zu finden und in dem stolzen Bewußtsein, mit jedem weiteren männlichen Mitglied Chre und Ginfluß innerhalb der Sippe zu gewinnen. Bei den in Valästing berrschenden Verhältnissen hinsichtlich der Kamilienverbände oder Sippen (hamüle) kommt es viel barauf an, ob die hamüle 200 Männer, ober wie die Fellachen auch fagen. 200 Klintenträger oder nur 50 gählt. Denn erstere wird in allen gemeinschaftlichen Ortsangelegenheiten, bei Streitigkeiten usw. ihre Unsicht viel leichter zur Geltung bringen als lettere. Der Wunsch nach männlicher Nachkommenschaft hängt aber auch mit der niedrigen Stellung bes Weibes im Drient aufammen.

Das Datum des Geburtstages ift den wenigsten Palästinern bekannt, denn die Fellachen haben kein Interesse an der Bestimmung ihres Alters, können auch zum großen Teil weder lesen noch schreiben. Erst in den letzten Jahren wird die gesetzliche Verordnung, daß jedes Kind innerhalb eines Monats angezeigt und in die Stammrolle aufgenommen werden muß, strenge durchgesührt und auf die Nichtanzeige eine Geldstrase gesetzt. Unmittelbar nach der Geburt eines Kindes erhält es vom Vater den Ramen, der wohl durchgängig ein Gattungsname (Appellativum) sein dürste und immer nur ein einziger ist.

Ettiche solcher Namen sind: 'abd il-hādi Knecht bessen, ber ben rechten Weg führt, 'abd il-hamīd Knecht bes Löblichen, 'abd il-haij Knecht bes Lebendigen (vgl. 1 Mo 16, 14 und 24, 62), 'abd errahmān Knecht bes Erbarmers, nāşir Sieger, 'ûtmān junge Sch'ange, fātime Entwöhnende, farīd Juwel, Sinziger.

Die Gründe, von denen man sich bei der Wahl leiten läßt, sind verschiedenartig. Besondere Umstände vor oder bei der Geburt, das Wohlgefallen an Schmeichelnamen, Wünsche, die man für das Neugeborne hegt, religiöse Erinnerungen, Nücksichtnahme auf Eltern und Großeltern spielen die Haupt-rolle. So sind die Namen miläd, 'īd, 'ánşara, gim'a, Babta zu erklären als "der (oder die) am Weihnachts-Ostern-Pfingstfest, Freitag, Samstag Geborene". Bei Christen sins den sich viele Namen auß der H. Schrift oder von den Heisligen entlehnt, doch tragen sie auch echt arabische Namen.

Jedes Kind erhält nur einen Namen, dem zur Unterscheidung von gleichnamigen Personen der Name des Baters hinzugefügt wird, wobei ein erklärendes "ibn Sohn" stillschweigend einzuschalten ist, eine Sitte, die schon frühe dezegenet (1 Sa 22,9). Etwas Uhnliches ist die kunja, die Benennung des Baters nach dem erstgebornen Sohn mit vorausgesetztem "abu Bater", eine beliebte und zugleich schmeichelhafte Bezeichnung. Ein Beispiel aus der Bibel möge beides illustrieren: Der Erzvater Faak hätte nach arabischem

Gebrauch Jsaak Abraham, sein Bater aber von Jsaaks Geburt an abu Isaak (Bater des Jsaak) genannt werden müssen. Berhältnismäßig selten hat die Familie einen Geschlechtsnamen, und wenn, so wird er als dritter beigesetz. B. Michail Ibrahim Danāni.

Sine ganz allgemeine Erscheinung sind die Über- ober Spitznamen, mit denen fast jeder Dörfler von seinen Bolksgenossen bei irgend einer Beranlassung bedacht worden ist<sup>2</sup>.

Solche sind rurāb Rabe, dīb Bolf (vgl. Ri 8, 3), uāui Schakal, täftäf ein hundsname (vgl. unser "Bächter"), abu riāle Speicheltrieler, machşi Berschnittener, kēkūß der mit einer Krähstinme, 'aukar der das Basser Trübende, abu şīşān hühnerdieb.

Es mag für den Nachweis über den Ursprung mancher Ramen nicht unwichtig sein zu konstatieren, daß die Übernamen mit der Zeit den Familiennamen verdrängen können. In Els-Balt z. B. sührte der Großvater der Familie där eg-gamal den Namen hanna l-sarrän. Sein Sohn jakūd war als Kind sehr die und groß, so daß die Freunde zu der Mutter sagten: "Dein Sohn ist wie ein gamal (Ramel)". Die Mutter lachte und rief auß: "jä hāda gamali o du mein Ramel"! Fortan hieß es bei den Leuten "Bohin, o Ramel? wo warst du, o Ramel? komm, o Ramel"! und der Scherzname hat jetzt bei den Nachkommen des jakūd den alten Familiennamen vollständig versdrängt. Seenso: Beil ein Sprößling der Familie där il-muna nichts lieber als mahschi (vgl. Kap. 19, Nationalgerichte) aß, so wurden dessen Kinder "auläd il-mahschi Kinder des mahschi" genannt und die Familie trägt jetzt den Namen där il-mahschi. Ein Analogon zu diesen Erscheinungen bietet Ri 6, 32.

Ist das Kind ein Knabe, so erscheinen die Freunde, um den Bater zu beglückwünschen: "Gesegnet sei, was dir zugekommen ist", was dieser mit einem freudigen: "Gott segne dich", erwidert (vgl. nach Lu 1 die Geschichete des Familiensestes im Haus des Priesters Zacharias). Die Berwandten überreichen Geschenke und werden zu einem Essen eingeladen, oder es wird Kassee serviert. Die Geburt

¹ nukkabīje ftatt lukkabīje Pl, lukkabījāt ² mubārak mā agāk

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> allāh jebārik fīk

eines Mädchens bereitet dem Bater keine besondere Freude, und die Verwandten gratulieren nicht. Dessenungeachtet hat die Ankunft eines Mädchens auch ihr Angenehmes, indem sie eine Vermehrung des Kapitals bedeutet (Spr 31, 29), denn jedes Mädchen repräsentiert bei seiner Verheiratung einen Wert von einigen Tausend Piastern, und ein Gläubiger eröffsnet dem Fellachen einen Kredit auf seine Töchter.

Ein neugebornes Kind unterliegt noch denselben Prozeduren wie zu Hefekiels (16,4) Zeiten. Es wird in warmem Wasser gebadet und die erste Woche täglich mit feingestoße= nem Salz am ganzen Leib eingerieben, mit Dl bestrichen und fest in Windeln gewickelt. Hierauf werden ihm Mund und Augen gefalbt und Augen, Stirne und Fontanellen mit Baumwolle verbunden, und der ganze Ropf wohl eingepackt. Das Waschen mit Salz foll das Rind stärken, doch hat auch schon mancher Säugling burch unachtsames Ginreiben bleibenden Schaden an den Augen erlitten. Vom 4. — 7. Tag wird das Salz mit Dl vermengt, und von da bis zum 40. Taa mirb bas Kind mit Seifenwasser gewaschen. nimmt die Mutter an Ropf, Sänden und Füßen gymnastische Übungen vor. Um das Kind vor Unfällen zu bewahren, werden seine Haare einem Seiligen geweiht. Nach ein ober zwei Jahren an einem Wallfahrtstage des Heiligen rafiert man den Ropf des Kindes ab und verteilt einige Silbermunzen an Arme, die sich dafür an der Wallfahrt beteiligen mussen. Möglichst bald sucht man das Kind durch Umhangen von Amuletten oder Anheften derfelben an die Müte vor bösen Einflüssen zu schützen (Kap. 25). Es ist auch der Glaube verbreitet, daß zwei Geleitsengel die bofen und guten Taten des Kindes notieren und jeden Abend vor Gott Bericht ablegen.

Der Fellachenjunge mächst in großem Schmutz und unendlicher Vernachlässigung auf, benn die Mutter hat ein Aber gegen sleißigen Gebranch des Wassers. Die Kinder find der Hiegen, oft jämmerlich in ihrer Wiege. Die Mutterwoller Fliegen, oft jämmerlich in ihrer Wiege. Die Muttermilch, die glücklicherweise alle, und manchmal 2 und 3 Jahre lang (2 Makk 7,28) genießen dürfen, ist das einzige Präservativ gegen die Misèren der ersten Jahre. Was an der Hand dieses Kleinods die Probe besteht, ist gestählt zum Kampf-mit den Strapazen des Fellachenlebens. Die Mutter geht manchmal schon am zweiten Tag ihrer Niederkunst der Urbeit nach. Dabei liegt das Kind stundenlang in Lumpen gehüllt in der Holzwiege und läßt williglich die Fliegen in Ungen, Rase und Mund friechen.

Die Fellachenmutter hat große Liebe zu ihren Kindern, legt sich gern Entbehrungen ihretwegen auf (Jes 49, 15), füßt sie viel, gibt ihnen Kosenamen: "O mein Liebling<sup>1</sup>, mein Auge, meine Seele, mein Herr, mein Leben, mein Herzblut" und singt süße Wiegenlieder (Kap. 30, Nr. 1—5). Die Fellachin zeigt überhaupt Liebe zu Kindern und zeichnet sich als Kindsmagd durch Anhänglichkeit, Geduld und Ertragen von Nachtwachen aus. Ihre Fehler sind die Affenliebe für einen Sohn, den sie verhätschelt, und für den sie sich Tag für Tag plagt. Ja, selbst noch wenn der Taugenichts verheiratet ist, unterstützt sie ihn und seine Kinder, dis sie nicht mehr kann.

So lange ein kleines Kind noch nicht gehen kann, trägt es die Mutter, wenn sie ins Feld oder in die Stadt geht, in einer Art Sack auf dem Rücken, und ist außerdem meist noch mit einer Bürde auf dem Kopf belastet. Die ersten Sprachstudien des Kindes beginnen mit dem Ausruf "jamma, jada o Mutter, o Bater"! Bald darauf folgt abūk (eine Abkürzung von jil'an abūk verslucht sei dein Bater). Der Bater freut sich und findet, daß der Junge sehr schäter (gesscheit und tüchtig) sei.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>jā ḥabībi, jā 'aini, jā rūḥi, jā ßīdi, jā 'umri, jā muhģet ķalbi

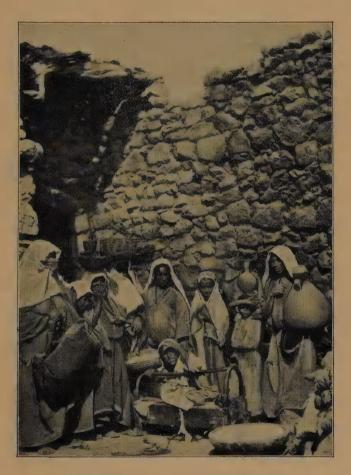

Bauernweiber im Hof eines Hauses.



An irgend einem Festtag, auf Wallfahrten oder zur Verherrlichung der Hochzeit findet die Beschneibung einer Anzahl Knaben verschiedenen Alters statt. Dieser religiöse Akt ist bei den Muslimen nicht wie bei den Israeliten an den achten Tag gebunden, ja er unterbleibt sogar bei manchen und muß dann nach dem Tode vollzogen werden, da kein Muslim unbeschnitten begraben werden darf. In seierlichem Aufzuge werden die Knaben, die auf bekränzten Pferden in Mädchenkleidern seltsam geputt sitzen, umhergeführt. Voran schreitet der Barbier oder der chatsb, der die Beschneisdung vollzieht. Tänze, Flintenschießen, abendliche Schmaussereien gestalten die Feier zu einer Art Volksfest.

Arabische Kinderspiele gibt es wenige. Die Stadt= finder svielen mit den bekannten Marmorkugelchen, mit dem Rreifel, schlagen Ball und lassen Drachen fliegen. Die Dorffinder lärmen und tummeln sich auf dem Misthaufen herum, werfen mit Steinen und üben sich im Schleudern, worin sie eine große Treffsicherheit erlangen (Ri 20, 16). Auch spielen fie schon wie ihre Bäter um Feigen und Gelb mittels zweier Anöchelchen vom Anie1 des Schafes, die fie emporwerfen, um dann je nach der Lage der Knöchelchen zu rufen "Kürst, Schläger, Esel, Schaf" und die Gewinner zu bestimmen. In der Philisterebene ist das kora- Spiel unter den Knaben und Jünglingen gebräuchlich. Auf einem ebenen Plat werden eine Anzahl taffenartiger Vertiefungen, auf zwei Parteien verteilt, angebracht. Lon den Spielern sucht fich jeder einen Gegner aus der andern Partei. Mit einem Holzstück in der Hand suchen je zwei Partner einen runden Stein in ein Loch zu bringen und zwar jeder in eines der Löcher feiner eigenen Partei. Diejenige Hälfte der Spieler nun, deren Gruben zuerft mit Steinen belegt werden, hat das Spiel gewonnen.

Demnach das Spiel ka'b, sukk oder schäkk genannt wird.

Im übrigen bietet das Tun und Treiben der Erwachsenen den Kindern Stoff zu allerlei Kurzweil. Sie ahmen die Trauergefänge und Hochzeitlieder der Erwachsenen bald mit Klage und Geberden des Schmerzes dald mit Händetlatschen und fröhlichem Gesang nach. Über die Frage, welches Spiel jeweils an die Reihe kommen soll, entstehen dann zwischenhinein lebhaste Meinungsstreitigkeiten, dis die eine Partei den Ausschlag gibt oder das Spiel sich zerschlägt. Diese Borgänge tauchen in der Seele des Heilandes wie eine Erinnerung aus den Kindheitstagen auf, als er in einer Mahnrede zum Bolke sagt: "Sie sind Kindern gleich, die auf dem Markte sigen und einander zurusen und sagen: wir haben euch gepfissen, und ihr habt nicht getanzt; wir haben Klagelieder gesungen, und ihr habt nicht geweint" (Lu 7, 32).

Der arabische Junge nuß sich schon frühzeitig an die Arbeit gewöhnen und allerlei Dienste verrichten. Er führt das Vieh auf die Weide, wobei er manch' Stündlein im Schatten eines Baumes ruht und der Rohrpfeise wehmüstige Melodieen entlockt. Er treibt in der Ernte die beladenen Tiere zur Tenne; er bewacht den Traubens und Obstgarten, er transportiert die gebrochenen Steine auf den Bauplat oder ist hier Handlanger und Mörtelträger. Das Mädchen wird schon frühe angeleitet, den gefüllten Wasserkrug auf dem Kopf zu tragen, Kuhdunger als Brennmaterial auf allen Wegen zu suchen, ihn in der Sonne auszubreiten, beim Backen zu helfen und die jüngeren Geschwister zu hüten.

#### Rapitel 6.

## Schulwesen.

ehr und mehr ist gegen Ende des letzten Jahrbunderts die Frage des Unterrichts und der Erziehung der schulpslichtigen Jugend in den Bordergrund getreten. Die Hauptursache hievon liegt in der Ansicht der missionierenden Körperschaften, daß nur in der heranwachsenden Jugend Hoffnung auf Regeneration des entarteten Geschlechts liege. Aus diesem religiösen Wotiv heraus erklärt es sich, daß wir mit verschwindenden Ausnahmen die reine Konsessionsschule als islamische, christliche (in ihren verschiedenen Denominationen) und jüdische haben.

Bor etwa 60 Jahren gab es weber für Christen noch Muslimen Schulen. Der erste, ber mehrere Tagschulen hin und her im Lande errichtete, war Bischof Gobat. Ihm folgte im Jahr 1860 J. L. Schneller, der das Syrische Waisenhaus nicht als eine Tagschule, sondern als ein Internat eröffnete, um die Kinder den demoralisierenden Einflüssen des Bolkslebens und Elternhauses zu entziehen. Den Evangelischen taten es die Katholiken (Lateiner) nach und eröffneten eine stattliche Anzahl höherer und niederer Schulen. Roch größere Anstrengungen machen seit einigen Jahren die Russen, welche in Galiläa gegen 50 mit Lehrkräften und Lehremitteln gut ausgestattete Schulen haben und erst kürzlich wieder die Erlaubnis zur Gründung von weiteren 40 Schuslen erlangt haben. Die Konkurrenz fürchtend bauten auch

die Griechen und Armenier in Städten und Dörfern, wo fie Gemeinden haben, Schulen. Diefen gewaltigen Beftrebungen der driftlichen Ronfessionen gegenüber vermochte der Islam nicht länger in Untätigkeit zu verharren, und so ging man auch hier mit lobenswertem Gifer ans Werk und eröffnete in allen Dörfern Schulen für die männliche Rugend. mag für die Muslimen ein beschämender Gedanke fein, jest durch die geistige Überlegenheit der Christen gezwungen zu werben, diesen es nachtun zu müssen, um so beschämender, wenn sie sich des einst blühenden Standes der Rugendbildung erinnern. Wie anders sah es doch vor 400 Jahren aus! Damals, zur Zeit Solimans, bestanden in Jerusalem allein 40 Schulen verschiedener Art mit mehreren taufend Schülern. Sie konzentrierten sich um die in der tarik eß-BilBile (Kettentorstraße) gelegenen, noch heute durch ihre Architektonik hervorragenden Säufer bis hinab jum mahkame.

Die muhammedanischen Schulen sind Regierungsschulen und werden von der Regierung unterhalten. Sie find in dieser Hinsicht weit besser daran als die driftlichen und indischen, deren Kosten von den Religionsgemeinschaften bestritten werden muffen. Ja, es tragen die Chriften durch Rahlung von Steuern sogar zum Unterhalt der islamischen Schulen bei. Auch fonst haben diese manche Vorteile. So dürfen Richtmuslimen nur nach Einholung einer ministeriel= len Erlaubnis Schulen errichten und feine Schulbucher benüten, die nicht von der Cenfur gebilligt worden find. Ferner steht der türkischen Behörde das Recht der Beaufsichtigung der driftlichen und jüdischen Schulen zu; alücklicher= weise ist diese staatliche Aufsicht febr platonischer Ratur. In allen internen Fragen des Unterrichts hat die Behörde nichts zu fagen. Sie kann nicht einmal verhindern, daß Manhammedaner ihre Kinder in driftliche Schulen ichicken, wo fie freilich nicht des Chriftentums wegen hingehen, sondern nur, um von dem überlegenen Wissen der Europäer zu profitieren.



Muhammedanische Dorfschule.



Die Muhammebaner haben Hoch Mittels und Elementarschulen. Erstere gibt es nur in Konstantinopel und Buläk bei Kairo. Die Mittelschulen sind entweder Externate (madäriß ruschdīje) oder Internate (makātib i'dadīje). Erstere mag man Bürgerschulen nennen; sie bestehen in jedem größeren Regierungssit, so in Jerusalem, Jassa, Hebron. Lettere, die wir höhere Realschulen nennen wollen, sind erst eine neuere Institution und sinden sich nur in den größten Städten wie Beirut, Damaskus und Jerusalem. Es werden in ihnen Arabisch, Türkisch, Französisch, außerdem die Realund Mathematik-Fächer gelehrt. Die Zöglinge zahlen Pension und sind militärisch unisormiert.

Die Elementar- oder Volksschule, welche im kleinsten Dorfe bestehen soll, aber nicht immer besteht, lieat zwar noch fehr im argen, sowohl was ihre Leistungen als auch ihre Räumlichkeiten und Lehrmittel und endlich die Qualität des Lehrers und seine Besoldung betrifft, aber immerhin ift ein Anfang gemacht. Die Schüler lernen notdürftig Lefen und Schreiben. Ersteres besteht fast nur im Ginbleuen bes Koran. Dabei sitzen die jungen Muselmanen mit unterschlagenen Beinen auf einer Matte, in der hand das hl. Buch. In fingendem Tone werden die Suren vielmals rezitiert, bis die Schüler sie nahezu auswendig wissen. Der Drill dauert fort. bis keine Silbe, kein Laut mehr falsch gesprochen wird, benn wer im Lesen des Koran einen Fehler macht, begeht eine Sünde. Der Lehrer sitzt meist in der Ecke, um ihn ein Trupp wißbegieriger Knaben, benen er sich vorzugsweise widmet. Der übrige Chorus treibt in der Regel Allotria, bis dann und wann der Stab Wehe wie ein Blit aus der Wetterecke hervorbricht und zündend einschlägt. Der Schreibunterricht beginnt erst im zweiten oder britten Schuljahr. Der Schüler hat eine Holztafel, auf welcher Pavier geklebt ist, oder die mit angefeuchteten Kalk (eine gelbliche, weiche Sorte) be= schmiert wird. Der Orientale schreibt, anstatt einen Tisch als

Unterlage benützend, das Papier oder die Tafel frei in der linken Hand haltend oder auf das rechte Bein gestützt, welsches über das linke Knie gelegt ist. Das Schreibzeug führt ein

Schreiber in einem im Gürtel steckenden Messingrohr, bem ein Tintengefäß angelötet ift, stets bei sich (Hef

9, 2). Ein forgfältig geschnittenes Rohrstäbchen mit abgeschrägter Spize bient als Feber. Das Schreiben und Lesen geschieht von rechts nach links.

Die Dauer bes Schulbesuchs erstreckt sich in der Regel auf einige Jahre, ist aber ganz dem Ermessen der Eltern anheimgestellt. Die Besoldung reicht die Regierung, welche von jedem Bürger jährlich 6 Piaster Schulsteuer erhebt, die in den Schulstonds fließt. Daneben ist der Lehrer noch auf die Wohltätigkeit der Dörfsler angewiesen.

Die Schulen der Christen spalten sich in zwei große Heerlager, 1) die der kaiholischen und 2) die der prostestantischen Bekenntnisse. Sie sondern sich weiterhin wieder nach Niten und Nationen in lateinische, maronitische, griechischschaftliche, griechischschaftliche, griechischschaftliche, sprianische, nestorias wieder und protestantische Ausland

Gürtelschreibzeug\* nische und protestantische Schulen.

Auch hier sind Clementar- Mittel- und Hochschulen vorhanden. Erstere sind, wie schon eingangs erwähnt, jetzt ziemlich zahlreich. In die christlichen Schulen werden sowohl Knaben als Mädchen aufge-

<sup>\*</sup> Obige Abbildungen entstammen der "Ersten Deutschen Stahlseberfahrik von Heinze & Blanckert in Berlin.



nommen. Die gewöhnlichen Dorfschulen sind Tagschulen. Zu den Mittelschulen kann man die Anstalsschulen der Waisenund Erziehungshäufer rechnen, infofern hier neben der Schulbildung nach Art unfrer beutschen Volksschulen noch eine oder zwei euroväische Sprachen gelehrt werden und sie auch hinsichtlich der Lehrfräfte und Lehrmittel viel besser als die Dorfschulen dastehen. Ginige diefer Anstaltsschulen, wie das Sprifche Waisenhaus, die englische Gobatschule, die Klerikalseminarien der Katholiken bilden in ihrem Seminar ein Mittelding zwischen Mittel- und Hochschule, indem sie begabten Zöglingen die Möglichkeit bieten, sich durch weiteres Studium für den Beruf eines Raufmanns, Dragomans. Arztes. Lehrers oder Bredigers vorzubereiten oder auszubilben. Die Franziskaner haben ein vollständiges Rlosterstudium vom Noviziat bis zur Theologie. Hochschulen, wenn auch nicht ganz im deutschen Sinne und nicht mit allen Fakultäten, befiken die Amerikaner und die Jesuiten, beide in Beirut, Amerikaner und Jefuiten leiften Rennenswertes auf dem Gebiet der Schule und der Erforschung des Landes in Sinficht auf Sprache, Litteratur, Archaologie, Botanik.

In ähnlicher Weise wie die bisher Genannten haben auch die Juden in ihren Niederlaffungen Clementarschulen, da und dort, so in Jerusalem und Jassa, auch gehobenere Schulen mit Sinführung in Ackerbau und Industriewerkstätten.

Die nationalen Schulen ber in Palästina anfässigen Deutschen, ber evangelischen Kirchengemeinden und der Tempelgesellschaft entsprechen in ihrer Organisation den vatersländischen Schulen und werden auch von deutschen Lehrern bedient. Solche Schulen sind eine in Sarona, je zwei in Haifa, Jassa und Jerusalem. In letzterer Stadt hat die Tempelgemeinde neben der Bolksschule noch eine Art Lyceum.

Die Leiftungen all' dieser Schulen sind natürlich sehr verschieden. In den muslimischen Dorfschulen kommen ganz minimale Resultate zum Borschein. Es gibt unter den Fellachenkindern zwar recht aufgeweckte Köpfe, die schnell begreifen, und schlagsertige, wizige Antworten sind bekanntlich
ein Gemeingut der Araber, aber das Lehrpersonal und die Methode sind sehr mangelhaft. Der Hauptwert wird auf Gebächtnis- weniger auf Verstandesübungen gelegt. Die meisten Schüler Iernen nur notdürftig einen Brief herausbuchstabieren oder einen solchen mit greulichen Zeichen schreiben.

Weit höhere Ziele stecken sich die von den Missionen geleiteten Tagschulen, wenngleich auch sie unter der Unsegelmäßigkeit des Schulbesuches und der geringen Ausdauer der Schüler im Lernen zu leiden haben. Die Missionen schensten auch der Bildung der weiblichen Jugend Aufmerksamkeit und unterrichten dieselbe in den Schulfächern und in den weiblichen Handarbeiten. Letztere treiben die Araberinnen sehr gerne und erreichen besonders in den Häkelarbeiten und einer Art seiner Nadelarbeit große Fertigkeit.

Am meisten wird in den von den Missionsgesellschaften gegründeten Internaten geleistet, und es darf ohne Übershebung gesagt werden, daß, abgesehen von den Beiruter Hochsichulen, die Deutschen hier in erster Linie marschieren. Sie legen den Hauptnachdruck nicht auf das einseitige Studium von Sprachen, wie es da und dort geschieht, sondern auf eine gründliche, lückenlose, allseitige Bildung, ohne dabei das Studium der Sprachen zu vernachlässigen.

Es bürfte ben freundlichen Lefer interessieren zu erfahren, wo und wie zahlreich unter den Missionsschulen unser deutsches Vaterland beteiligt ist. Auf katholischer Seite ist der "Berein vom hl. Grabe" mit Sitz in Köln zu nennen. Dieser Verein unterhält in Jerusalem neben dem katholischen Deutschen Hospiz ein kleines Mädchen-Internat und seit kurzem eine Tagschule. Auf evangelischer Seite entstaltet seit den 60ger Jahren der "Jerusalems-Verein" (Sitz in Berlin) seine Virksamkeit in Bethlehem, Betoschala, ferner in der kleinen Station Hebron und dem vor zwei Jahren

hinzugetretenen Bet Sahūr. Mit Ausnahme des Waisenhauses in Bethlehem mit 50 Kindern sind es Tagschulen für Knaben und Mädchen. Die beiden Hauptanstalten Jerusalems sind das von Kaiserswerth aus ins Leben gerusene Mädchenwaisenhaus Talitha Kumi mit etwa 120 Mädchen und das große Syrische Waisenhaus für Knaben und eine Anzahl Mädchen mit 270 Zöglingen und verschiedenen Inbustriewerkstätten. Diesem Waisenhaus ist seit dem Jahr 1903 noch ein Blindenasyl für 20 Knaben und 20 Mädchen angegliedert. Syrisches Waisenhaus und Talitha Kumi unterhalten auch je eine Tagschule in Ferusalem.

---

#### Rapitel 7.

### Berufsarten.

🚺 ie Gewerbtätigkeit steht mit geringen Ausnahmen auf einer niedrigen Stufe. Nur in Jerusalem und Bethlehem entfaltet sich infolge des europä= ischen Ginflusses eine regere Tätigkeit und zeigt sich ein grökerer Fortschritt; doch wird auch hier, abgesehen von der Olivenholz- und Verlmutterarbeit, meist nur "gebästelt" und verhältnismäßig wenig aute und preiswürdige Arbeit leistet. Die Olivenholzarbeiten stammen hauptsächlich Berufalem, die Berlmutterwaren aus Bethlehem. Das Material zu letteren wird in verschiedener Form und Größe vom Roten Meer, sowie aus Wien und Amerika, bezogen. Kleine Körnchen verarbeitet man zu Rosenkränzen, größere Stücke zu Knöpfen. Broschen und Kreuzchen. Große, bis 30 cm lange Blatten gehen aus der Sand der tüchtigsten Mei= ster als Tabaksbosen. Kreuze, Medaillons und gemeifielte Darstellungen aus der hl. Geschichte hervor. Die Figuren werden auf die zugerichteten Platten gemalt und mittels Reile1, Grabstichel2, Lochfage3, und einfacher Sage4 ausge= führt. Schließlich werden die verarbeiteten Stücke durch Gintauchen in eine Säure gereinigt und poliert.

Auf dem Lande widmet man sich fast ausschließlich dem Ackerbau; darum sind Handwerke spärlich vertreten. Am

<sup>1</sup> mabrad 2 minkāsch 3 schurschāra 4 munschār

ehesten sinden sich noch Schuhmacher<sup>1</sup>, in eß-Kalt & B. etwa zwanzig. Sie sind besonders im Frühling vollauf besichäftigt, weil sich niemand barsuß auf das Erntefeld begibt. Tüchtige Maurer<sup>2</sup> gibt es fast nur in einigen den Städten nahegelegenen Dörfern. Das Müllergewerde liegt auf den Dörfern fast noch überall in den Händen der Frauen (vgl. Kap. 10). Wassernühlen sinden sich im Oftjordanland, Tretzund Dampsmühlen, welch letztere meist von Europäern betrieben werden, in einigen Städten.

Der Dorfschreiner<sup>3</sup> verfertigt die Holzteile des Pfluges und einige Ackergeräte. Tische, Fenster, Stühle sind nicht nötig. Türen und Fensterläden werden so roh und einsach als möglich fabriziert. Ein Schmied<sup>4</sup> ist höchst selten anzutreffen, wo aber doch, da beschränkt sich seine Kunst auf die Herstellung der Eisenteile am Pflug und Ochsenstachel; außerdem schmiedet er kleine Sicheln<sup>5</sup>, Axte<sup>6</sup> und Hacken<sup>7</sup>. Andere eiserne Gerätschaften bezieht man von der Stadt. Ein Gleiches gilt von allen übrigen Bedürsnissen: man kauft sie in der Stadt, slickt und repariert sie entweder selbst, wenn sie schahaft geworden sind, oder läßt es von umherziehenden Zigeunern, die vorwiegend Schmiede und Sieh macher<sup>8</sup>sind, oder von wandernden Schuhmachern, Kupferschmieden<sup>9</sup>, Büchsenmachern<sup>10</sup> usw. tun.

Im Nachfolgenden sei noch etlicher Industriezweige eingehender gedacht, die hauptfächlich in den Städten in altherkommlicher Weise betrieben werden.

Die Töpferei<sup>11</sup> ist seit alters eins der wichtigsten Handwerke des Orients und wird fast in allen Städten bestrieben. Das Material zur Töpferei, der Lehm<sup>12</sup>, sindet sich im Gebirge in vereinzelten Lagern und besonders häufig in

 $<sup>^1</sup>$ ßkäfi $^2$ bännä $^8$ neģģār $^4$  haddād $^5$  kātūle ober hāschūsche $^6$ fārū'a $^7$ fāß ob. mankūsch $^8$ rarābilīje $^9$ nahhāß $^{10}$  kardahģi $^{11}$ fāchūra $^{12}$ tīn

der Sbene bei Gaza. Nach seiner Reinigung von fremden Bestandteilen wird der Lehm in einem Basserbehälter geknetet und einigermaßen getrocknet. Darauf bearbeitet ihn der Töpfer' auf einer in einem Erdloch stehenden Doppelrad= scheibe2 (Rer 18.3), indem er mit den Küßen die untere aroke Scheibe in freisende Bewegung sett (Si 38.32), während er ihn mit den Händen auf der oberen zu Geschirren3 formt. Dabei beobachten die orientalischen Tövfer ein Berfahren, das in Europa unbekannt sein dürfte, das aber sehr geeignet ist, ben Boden für den Brand dauerhafter zu machen und den Krügen eine gefällige Form zu verleihen. Aus einem Lehmfloß wird zuerst die untere Hälfte des Kruges mit dem Boden nach oben herausgedreht und bei Seite gesett. Sind eine Anzahl solcher Hälften geformt und etwas getrocknet, so gehen sie noch einmal durch die Sand, welche sie nun mit dem Boden nach unten in eine Form auf die Scheibe stellt und den Bauch bis zum Anfana des Halfes herausdreht. Dieser selbst wird als besonderes Stück angefügt. Manche Trinkgefässe pflegt man mit Oderfarbe durch allerlei Phantasiestriche zu verzieren. Das Glasieren, das die Juden konnten (Si 38,34), verstehen die jetigen Töpfer nicht mehr. Der aus Backsteinen erbaute Ofen besteht aus einem unteren Feuerraum und einem Oberraum für die Geschirre. Durch runde Offnungen im Gewölbe zwischen ben beiden Abteilungen steigt die Hipe zu den Töpferwaren und von da durch ein lose bedecktes Loch der Rauch in die Luft. Rur Feuerung benütt man im Gebirge die Wurzelstöcke von Sichen, in der Gbene den Sächfel, welcher reichlich zu Gebote steht, und womit das Gelaß etwa 6 Tage ununterbrochen gespeist werden muß. Die in Gaza gebrannten Waren gelangen naß in den Ofen, weshalb er anfangs nur schwach geheizt werden darf. Die dortigen Töpfer lieben es. fast

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> fāchūri <sup>2</sup> dūlāb <sup>3</sup> fuchchār



Tongeschirre, Holzschüsseln, geflochtene Tabletten.



Eingeborene bei der Mahlzeit. (Ogl. Seite 180.)



allen Geschirren (durch die ganze Dicke des Tons) eine schwärzliche Färbung zu geben. Diese erzielen sie dadurch, daß sie gegen den Schluß des Brandes mit nassem Mist heizen und den Rauchweg versperren. Diese schwarzen Gestässe sind sehr beliebt und nach Ansicht der Leute dauershafter als die rötlichgelben.

Im Ostjordansand scheint, wie mir von dort mitgeteilt wurde, die Töpferei berufsmäßig ausschließlich von Frausen ausgeübt zu werden. Die Hausfrauen haben den Töpferinnen die nötige Erde und das Tonscherbenpulver (Kap. 22) zu liefern, woraus diese die gewünschten Geschirre bereiten (vgl. hiemit die in Kap. 10 erwähnten Töpferarbeiten der Dörslerinnen nördlich von Ferusalem). Der Lohn der Töpferinnen wird in Weizen entrichtet.



Tongeschirre.

Fig. 1) sīr, 80—90 cm hoch, 2) garra, 60 cm (die Henkel ber Figur find zu groß!), 3) brīk, 29 cm, 4) scharbe, 33 cm. Die Größenverhältniffe der Figuren find leider unrichtig. Man halte sich an die vorstehenden Angaben und ziehe die Geschirre des photographischen Bildes zum Vergleiche bei.

Die michtigsten Tonwaren find: sir, ein großer, bauchiger Bassfertrug mit ober ohne brei henteln, er ift soulagen die Bafferstande

bes Hauses; garra der gewöhnliche Wassertug, den die Frauen beim Wasserholen auf dem Kopf tragen; 'aklīje, der garra gleich aber kleisner, von Mädchen getragen; brīk ein Trinktrug mit zwei Henkeln und seitlicher Trinktrößre (sä'dube oder da'duse); korrāß oder dorak der Krug der Mukari ohne Trinktrößre; murtāß ein Schöpfs und Trinktrug mit einem Henkel, oden weit; scharde langhassiger Trinktrug; mahlabe länglicher Milchtrug mit henkeln; ka'kūra oden weiter Milchtrug; kūs Krug mit einem Henkel und Gießschadel; túngara der Kochtopf oder Schmortiegel; kidre ein bauchiger Kochtopf mit zwei muschelartisgen Handgriffen; kaschkūle Schüssel mittlerer Größe; siddīje Butsterschüssel, Brāg Tons oder Öllampe (S. 44).

Die Weberei1 wird nicht burchaängig handwerksmäßig betrieben, sondern wie schon im Altertum (2 Mo 35, 25. 26; 2 Rö 23, 7) häufig von den Frauen ausgeübt. Sie beschränkt sich in der Hauptsache auf Arbeiten in Wolle und Baumwolle; die Leinwandweberei ift von geringer Bedeutung. Die Wollweberei (Hauptsite: Gaza und Hebron) ist lohnender als die Baumwollweberei (Site in Gaza, Hebron, Ramalla, rafidia), die ihr Material von auswärts beziehen muß und bei der Billigkeit und Sauberkeit der europäischen Kabrikate einen schweren Stand hat. Jene liefert die Stoffe 3u Mänteln2, Bodenteppichen3, Zelten4 und Säcken5, diefe befaßt sich mit der Herstellung der Stoffe für die Kleider der Fellachinnen. Die Stoffe find berb, aber fehr bauerhaft, weshalb sie ben europäischen Geweben vorgezogen werden. Ein Weber kann bas zu einem Kleid nötige Zeug6 von etwa 15 Ellen Länge und 50 cm Breite in einem Tag fertig brin-Das Gewobene wird in einem dunnen Mehl= oder Rleieteig gestärkt, dann getrocknet, gereinigt, gewalkt b. h. mit einem Wellholz auf einem glatten Stein geschlagen und geglättet, in der Regel blau gefärbt, und verarbeitet. Biel-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> hijāke <sup>2</sup> 'ubi, eine 'abāje zu 10-20 frs. <sup>3</sup> huģra <sup>4</sup> chiam <sup>5</sup> färde, 'idil ober chēsche. <sup>6</sup> schokka <sup>7</sup> Die Färber vermischen die blaue Farbe, damit sie wasche, mit dem Absud von zerstoßener Sichen wurzelrinde oder von Schote und Samen der Acacia farnesiana, ar: rēlān

leicht dürfen wir in dem Geschäft dieser Frauen eine der Tätigkeit der in der Bibel erwähnten Walker ähnliche ersblicken (Jes 7, 3 und Mk 9, 3: in beiden Stellen ist im Grundtext von einem Walker, nicht Färber die Rede; 2 Kö 18, 17; Mal. 3, 2).

Der Weber' treibt vier mannshohe Pfosten oder Pflötke2 in die Erde, welche etwa ein Rechteck von 80 cm Breite und 1,30 m Länge begrenzen. Die Pfosten sind oben rechts und links d. h. auf den Schmalfeiten des Rechtecks je durch ein Querholz verbunden, von deffen Mitte der Weberkamm3 oder das Anschlagbrett<sup>4</sup> herabhängt. In der Mitte der beiden porderen, dem Sit des Webers nächsten Pfähle läuft ber mehr als schenkeldicke Beberbaum' (1 Sa 17, 7) bin. Um diesen wird der fertige Stoff gewickelt. Der Zettel oder Aufzug6 (3 Mo 13, 48) läuft durch den Kamm zu der dem Gesicht des Webers zugekehrten Wand, geht hier um einen Balken schräg in die Sohe, von da oben über ben ganzen Webstuhl ausgebreitet wieder zurück und hinter dem Rücken des Webers an der Wand herunter, wo er befestigt ober mit Steinen beschwert ift. Der Zettel ist ftarker Zwirn, der Einschlag? entweder Wolle oder Baumwolle. Bur Berstellung der Spule8 bedient man sich eines horizontal9 und eines vertikal10 gestellten Hafpels, die beide aus Rohr fabriziert sind. Um jenen ist bas Garn gelegt, diefen dreht die rechte Sand, und die linke Sand leitet den Faden um die Spulhülse, welche aus Schilfrohr besteht und in das Schiffchen'1 zu liegen kommt. Der Sitz des Webers ift entweder aans auf dem Boden wie bei dem Wollweber, wo der Weberbaum fast zu ebener Erde zwischen ben Pfosten ein= gelaffen ift, ober etwas über bemfelben wie bei bem Baumwollweber. In beiden Fällen ift in den Boden ein Loch ge-

<sup>1</sup> ḥajjāk 2 rurs Pl. rorūs 3 muscht 4 däff 5 måţua 6 mäßdi 7 loḥme 8 māßūra 9 ṭajjār 10 dūlāb 11 makūk

macht, in das die Füße ausgestreckt werden können, so daß der Weber eher stehend als sitzend erscheint.

Gerber' hat es nach Apg 9 und 10 schon in biblisscher Zeit gegeben, aber sie mögen, da ihr Geschäft bei den Juden des üblen Geruches wegen gering geachtet war, recht sparsam vertreten gewesen sein. Hiefür spricht auch der Umstand, daß das Tragen von Schuhen im Orient kein so allzgemeines Bedürsnis ist wie in nördlichen Ländern. Die Häute für Sohlen werden häusig nur gesalzen und derart auf die Straße gelegt, daß die Leute darüber schreiten müssen. Die Gerber in Jaffa und Rablus besassen sich hauptsächlich mit der Herstellung von Schafs und Ziegenleder. Das meiste Lesder wird aus Europa bezogen.

In engem Zusammenhang damit steht die Kabrikation von Waffer= und Ölschläuchen2, die ihren Sit in Hebron hat. Es werden hiefür die Felle der Ziegen verwendet. Beim Abziehen der Haut wird nur der Hals des Tieres und ein kleines Stück der Bruft aufgeschnitten und das Fell durch Umstülpung abgetrennt. Die Felle müssen gut eingefalzen werben. Der Borgang der Gerbung ift folgender: Der Gerber kauft zunächst Wurzelstöcke von Gichbäumen und läßt sie fein zerstoßen, wirft die mehlige Masse in eine Grube, übergießt sie mit Wasser und läßt es anziehen, bis bie Lohe<sup>3</sup> daraus entsteht. Inzwischen werden die bei ihm abgelieserten Häute von allen Fettresten gründlich gereinigt und bis zur Sälfte des Rückens geschoren. Es gilt als ein Geschäftsgeheimnis des Fabrikanten, daß jeder seine eigene Manier des Schneibens der Haare hat, die es ihm ermöglicht, das aus seiner Gerberei stammende Kell jederzeit wieder zu erkennen. - Nach Verschluß der Fußöffnungen werden die Häute mit völlig burren, geschälten Sichensteden und Anotenstücken gefüllt, und zwischen die Lücken von der Halsöffnung berein

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> dabbār <sup>2</sup> ķirbe Pl. ķirab <sup>3</sup> dibār

wird die Lohe gegoffen. Dem auf diese Beise straff gefüllten Kell wird die Kopfhaut über den Leib hereingeklappt und durch deren Vernähen der Verschluß des Schlauches hergestellt. Sett verbringt man die Schläuche auf eine Terrasse und fett sie der Bestrahlung durch die Sonne aus, indem man sie tagsüber mit dem Rücken nach oben und bei Nacht mit bem Rücken nach unten legt. Zwischenhinein muß, damit der Schlauch gespannt bleibt, Lohe nachgefüllt werben, mas burch den rechten Sinterfuß geschieht. Nach 60 Tagen im Sommer oder 90 im Winter find die Felle "reif", werden ausgeleert, in die Sonne gelegt, bis fie trocken und steif sind, bann wieber im Waffer aufgeweicht und gewaschen. Zwei Männer bearbeiten die Haut mit Reulen auf einem Block, bis fie geschmeibig geworden ist. Rulett wird sie noch mit einer teerartigen Alüffigkeit, die man mit Öl kocht, innen und außen getränkt und an den Fußöffnungen vernäht. Der Preis eines Schlauches ftellt sich auf 23-30 Viaster. Ein wichtiges Erfordernis in der Schlauchfabrikation ift reines Waffer, das von Würmern und fremden Substanzen frei ift. -- In manden Dörfern gerben sich arme Leute ihre Schläuche selbst. Sie stellen aus getrockneten, bann zerstoßenen Granatäpfelschalen, Mandelblättern und Sichenholzrinden eine Gerbfäure her, legen das Kell mehrere Wochen lang darein und wenben es zwischenhinein häufig hin und her.

Die Seifensiederei<sup>2</sup> erfordert zu ihrem Betrieb grosse Räumlichkeiten und wegen Beschaffung der Rohmaterialien ein gewisses Kapital. Seisensiedereien sinden sich mehrere in Nablus und Gaza, einige in Ramle, Lydda und Haifa und je eine in Jaffa und Jerusalem. In der Werkstätte ruht in einem dicken Mauerwerk ein mehr als 2m tieser und breiter Behälter, der mit einem Zementmörtel ausgeglättet ist und nach unten in einen kupfernen Kessel<sup>3</sup> übergeht, unter dem-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> mißtui <sup>2</sup> masbane <sup>3</sup> kidr

fich der Fenerraum befindet. Als Brennmaterial dienen die beim Ölpressen überbleibenden Olivenkerne, die eine intensive Site entwickeln. In einiger Entfernung vom Ressel, etwas tiefer gelegen, ift ein rechteckiges Baffin1, in welchem Kalk und Kaliasche gemischt, mit etwas Wasser getränkt. zwei Männern hin= und hergerührt werden, bis fie eine grauvelartige Masse geworden sind. Den Kalk liefern die Kellachen und die Kaliasche die Beduinen. Zur Seite bes Baffins find in die Erde fünf bis acht tiefe. fteinerne Troge2 eingelassen, denen 11/2 m tiefer ebensoviele Becken ent= sprechen. Dieje Tröge füllt man mit der Ralt= und Ralimi= schung und übergießt sie mit Wasser. Das Wasser burchdringt die Masse und fließt aus einem seitlichen Loch am Grunde jedes Troges in das darunter liegende Becken. Das abgefloffene Waffer wird folange aufs neue aufgeschüttet. bis es hinreichend gefättigt ist. Hernach wird es in ben Keffel geschüttet und in Siedehitze versett. Nun gießt man 200 bis 225 Schläuche voll DI (etwa 4500 Kilo) bazu und feuert 10 bis 12 Tage lang. Jeden Tag kommt aus den Bekken neues gefättigtes Wasser's bazu. An der Unterseite bes Reffels ben Becken zugewendet ift eine Offnung und barunter eine Mulbe, in welche man von Zeit zu Zeit das unbrauchbare Wasser abfließen läßt. Das zur Siederei verwendete DI ist eine geringe, beim zweiten Druck ber Oliven gewonnene. grüne, dickliche Masse. Wenn etwa 24 Tröge voll gefättigten Wassers in den Kessel geleert sind bzw. das Dl 12 Tage lange bem Keuer ausgefett war und die Seife jum Borschein kommt, fo wird fie abgeschöpft, auf einem Oberboden zum Trodnen ausgeschüttet und nach mehreren Tagen in Stude zerschnitten. Die Seifensiederrien sind nur winters im Bang, wenn neues Dl geliefert wird. Die Seife4 ift ein ziemlich ordinäres Produkt, sie kostet pro Ratl 10-14 Piaster.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> máchmar <sup>2</sup> haud Pl. ahuād <sup>3</sup> chamīr <sup>4</sup> ṣābūn

Die Glasinduftrie ist auf Hebron lokalisiert. Sie steht noch auf berselben Stufe, wie sie es im Mittelalter und vielleicht auch schon zu den Zeiten der Kömer war. Zu dieser Annahme berechtigen mich die in meinem Besitz befindlichen, gläsernen Gefässe, die aus dem unterirdischen det dschibrin, dem römischen Cleutheropolis stammen, den Hebroner Fabrikaten in Form und Größe gleichen und seiznerzeit vielleicht dort verfertigt wurden. Die Hebroner Glaswaren<sup>1</sup> sind Lämpchen, Teller, Fingerringe, Armringe<sup>2</sup>



hebroner Glaswaren

und kleine Gefässe in verschiedener Form, weniger zum täglichen Gebrauch als zum Schmuck, weshalb auch die meisten Baren farbig sind<sup>3</sup>. Die Glasdrennerei wird nur winters betrieden. Früher bereitete man Glas aus den bekannten Rohmaterialien, heute verwendet man nur noch die aus dem ganzen Land ersammelten Glasscherben dazu. Diese werden in einem aus Lehm hergestellten Bassin, um das her ein Feuer brennt, geschmolzen. Hierauf läßt man die Masse erkalten, zerschlägt sie in Klumpen und wirft sie in den eigentlichen Schmelzosen, einem eisernen Kessel, den das Feuer von

<sup>1</sup> nakkäschät eig. Ciseliertes, mit Berzierungen Bersehenes. <sup>2</sup> Hundert Ringe kosten je nach Qualität und Farbe 7—11 Piaster <sup>3</sup> Ob auch die Hebräer sich mit Glassabrikation befaßt haben, ist nicht sicher. Zebensalls tritt das Glass auch damals nur als Luzusartikel auf (vgl. Hi 28, 17, die einzige Erwähnung des Glass im A. B.)

allen Seiten umflackert. Das Feuer ist von einem Mantel umgeben, der sich in einen Schornstein verjüngt. Der Kessel hat rings im Kreise in Abständen Türchen, vor welchen die Arbeiter mit langen massiven oder auch hohlen Sisenstangen von verschiedener Form und Dicke sitzen und das slüssige Glas dem Schmelztiegel entnehmen. Aus dem an der stählernen Spitze der Stange hängen bleibenden Glasbrei werden mittels besonderer Wertzeuge die Waren geformt. Wenn das Glas erkaltet, so steckt der Arbeiter die Stange wieder ins Feuer.

Die Ringe werben mittels der chirāța gebogen und gedreht; das Glas mit einem hammer, der mudamme vom Eisenstock abgeschlasgen, mit der midlakat geglättet, mit einem stählernen Eisen, der būlīje, verziert oder mit Karnis versehen, mit einer Schere, der kaschda, geschnitten und mit dem Blasstock oder mirdan geblasen.

Die Ralkbrennerei ift für viele Fellachen des Gebiraslandes eine lohnende Erwerbsquelle, die auch dem ärm= ften Mann zugänglich ift, da das Gebirge sowohl das nötige Stein- als auch Keuerungsmaterial unentgeltlich liefert. Zur Instandsetzung eines Brandes vereinigen sich etliche Fellachen. begeben sich mit einer Art Sacke und Art auf die Berghänge und fäubern sie von den massenhaft muchernden Dornsträuchern' und Sonnenröschengebuschen2, legen dieselben auf Saufen und beschweren sie mit Steinen, damit sie der Wind nicht fortjage. Saben fie etliche taufend Saufen beifammen, so bauen fie halb unter, halb über der Erde einen runden Ofen3, der von feiner Basis bis zur kegelförmigen Spite ungefähr 6 m hoch ist. An seiner Innenperipherie reihen sie die in der Nachbarschaft zusammengesuchten, löcherichten Kalkfteine4, am liebsten der missi= bisweilen auch der ka'kuli= Art (S. 36), aufeinander. Auf der Westseite lassen sie zu ebener Erde eine Schüröffnung, durch welche 10 Tage lang

<sup>1</sup> Poterium spinosum, deutsch: dornige Becherblume, ar: nätsch, im Libanon billän oder bällän. 2 Cistus, ar: kummēle. 3 lättūn 4 churrām

ber um den Ofen gehäufte Brennstoff geschoben wird. Gine mächtige, schwarze Rauchwolke, die sich zwischen den oberen Steinen hindurch ihren Weg bahnt, verkündet weithin die Stätte des Kalkosens. Gegen das Ende des Brandes erscheint die Innensläche des Ofens in Weißglühhige, der Rauch wird durchsichtiger und weniger, und eines Tages zerspringt der Schlußstein an der Spize, das Krönungsstück des Baues. Dies ist den Kalkbrennern ein Zeichen, daß der Brand sertig ist. Die gebrannten Steine sind entweder noch ganz und sind als solche "Köpse" am wertvollsten, oder aber zerfallen sie in Staub, was besonders durch Nachttaue beschleunigt wird. Solcher Staudkalke ist billiger. Der Preis des Kalkes wechsielt sehr, er schwantt je nach der Nachstrage und Güte zwisschen 30—46 Piaster pro kontār.

Die Kohlenbrenner treiben in der Umgebung Heberons und im Oftjordanland ihr Wesen. Sie graben eine Grusbe in die Erde, beugen einen Haufen Steckenholz derart darein, daß in der Mitte eine kleine Höhlung bleibt, bedecken ihn mit Steinen und Erde in Form eines Gewölbes, worinnen sie eine Offnung lassen, um von ihr aus das Holz anzünden zu können. Ist dies geschehen, so wird das Loch verschlossen, worauf das Holz in 10-15 Tagen langsam verschlt. Die Kohlen werden in großen Säcken auf Kamelen in die Städte transportiert, wo vielsach nur mit Kohlen gekocht wird. Eine kleine Kamelslast kostet im Sommer 23-35 Piasster, eine große Last guter Kohlen im Winter 55 Piasster.

<sup>1</sup> rūß <sup>2</sup> erhīt

### Rapitel 8.

# Verlobung und Hochzeit.

n Sachen ber Berheiratung möchte ich gleich einsgangs zwei Hauptpunkte nennen, die dem Morgensland im Bergleich zum Abendland so gut wie

unbekannt sind. Diese sind erstens die durch den Jüngling sich vollziehende Wahl eines Mädchens zur Frau und zweitens das überhandnehmende Junggesellentum.

Die Scheu des Mannes vor der Che als vor einem Wagnis, das infolge übertriebener Luxusbedürfnisse der Frauzum Ruin der Familie führen kann, kennt der Morgenländer nicht. Den allzufrühen Cheschließungen seitens des Mannes tritt der Umstand hindernd in den Weg, daß die meisten Jünglinge mehrere Jahre arbeiten müssen, ehe sie die mit der Verheiratung verbundenen Ausgaben verdient haben. Obgleich nun im Morgenland die Braut keine Mitgift in die Sche bringt, sondern der Mann seine Frau kaufen muß, so wird doch keine Fellache aus eigener Wahl Junggeselle bleizben. Wie der Volksmund über die Hagestolzen denkt, das spricht er in beißender, lakonischer Kürze folgendermaßen aus<sup>1</sup>:

Junggefelle, 's ist ein Graus, wie du gehst zum Haus hinaus: Ohne Zehrung auf die Reise, Leib und Kleider voller Läuse!

jā nāri 'a l-'assābi jā nāri 'alēh Bāfar bālā sūuādi ua l-ķaml 'alēh. (jā nāri ift ein Ausruf bes Bedauerns)

Das Bestreben bes Jünglings ist also "ein Haus zu eröffnen", Bater einer Familie zu werben und als selbstänzbiger Mann seinen Platz unter ben Männern des Dorfes einzunehmen. Auch die Mutter kann es kaum erwarten, dis sie ihr Söhnchen verheiratet sieht; sie will sich "in ihren Tagen" noch an Enkeln ersreuen, auch gönnt sie ihren Kinzbern so früh wie möglich das "Glück" verheiratet zu sein. Lautet doch der Gratulationswunsch bei der Geburt eines Knaben: "So Gott will, wirst du (Mutter) ihn bei deinen Ledzeiten verheiraten2"; auch glaubt man einem Jüngling kein schweichelhafteres Kompliment machen zu können, als ihm zu sagen: "So Gott will, freuen wir uns bei deiner Hochzeit3" oder nur "bei deiner Hochzeit3" oder nur "bei deiner Hochzeit3"

Die Wahl eines passenden Mädchens als Braut<sup>4</sup> für den Fellachenjungen ist Sache der Eltern, und wenn diese gestorben sind, der älteren Brüder und der Onkel. Die Bünsche des Jünglings hinsichtlich seiner künstigen Lebensgefährtin werden, wenn es angeht, zwar berücksichtigt, unter keinen Umsständen aber darf er selbst seiner Erkorenen einen Antrag maschen, weil es Sache seiner Stellvertreter ist, dieses Geschäft zu besorgen. Schon Abraham legte die Angelegenheit seines Sohnes in die Hände seines Verwalters Elieser (1 Mo 24).

Was nun das Mädchen betrifft, so kommt es vor, daß ein solches manchmal gleich bei seiner Geburt als Braut für einen ein paar Jahre alten Knaben von der Mutter des letzteren in Beschlag genommen wird. Oder es geschieht, daß eine Frau, die wegen Kränklichkeit ihre Hausarbeiten nicht gut besorgen kann und keine Tochter hat, die ihr helsen könnte, schon frühe an die Verheiratung ihres Sohnes denkt, um an der Schwiegertochter weibliche Hilse zu bekommen. Gewöhnlich wird aber mit der Verheiratung eines Mädchens

jíftah bet 2 inschállah bitgauuesi bihajātik 3 inschállah mnifrah biforßak 4 farūß 5 kinne.

gewartet, bis es 13-15 Jahre alt ist, was als ein autes Alter betrachtet wird; im 20. Lebensjahre gilt ein Mädchen schon als ein altes Weib. bas keine großen Ansprüche mehr machen barf. Ganz «sitzen» bleibt kein Fellachenmädchen, es müßte benn mit irgend einem Gebrechen behaftet fein, mas felten der Kall ist; aber selbst ein einäugiges Mädchen findet einen Mann. Bei ber Bahl einer Braut find in erster Linie Verwandtschaftsrücksichten maßgebend, denn nach arabischer Ansicht verdient eine «Tochter der Familie oder der Fami= liensippe» bei weitem den Vorzug vor einer Fremden (1 Mo 29, 19; Ri 14, 3). Eine folche, fo meint man, würde nicht das Interesse der Familie wahrnehmen, zu wenia Rücksicht für die Fehler des Mannes haben, den Sausfrieden unter den Berwandten stören und sogar Berräterin an der hamüle ihres Mannes werden1. Auch hat man früher felten eine Braut in andern Dörfern gesucht: seit 10 bis 20 Jahren ist hierin aber eine Wandlung eingetreten. Insbesondere halten die Landleute füblich von Jerusalem gerne in den nördlich von Jerufalem gelegenen Dörfern Umschau nach Mädchen für ihre Jünglinge. Diese Erscheinung hat einen sehr realen Untergrund: die Bewohner der Dörfer um Nablus her find fehr arm und infolge beffen ihre Mäd= chen billiger zu haben. Bei biefer Brautschau fest man sich auch leicht über die Frage nach der Partei — ob keisite oder jamanite — weg2. Der zwischen beiden Barteien vor=

Die Sippen eines Dorfes leben bisweilen in Feinbschaft. 2 Als Rachtrag zu Kapitel 1 sei bemerkt: Seit Jahrhunberten zerfällt die Bevölkerung Palästinas in zwei Parteien, keißi und jamani, die einander mehr oder weniger seinblich gegenüberstehen und durch blutige Streitigkeiten immer wieder Ursache zur Blutrache geben. Diese Scheidung der Bevölkerung geht durch Muhammedaner und Christen. Die keißiten wohnen mehr im Süben, die jamaniten mehr im Norden, doch gibt es auch Dörfer mit Gliedern beider Volksteile. Die muhammedanischen jamaniten haben ihren Hauptling in abu rösch, die keißiten in er-räß bei Hebron.

handene Gegenfatz wird z. B. bei Hochzeiten badurch zum Ausdruck gebracht, daß die Brant eines keisliten rot und die eines jamaniten weiß gekleidet ift. Kommt eine keißitin in das Dorf eines jamaniten, so wird sie im Beimatsdorf in ein Gewand mit roter Außenseite gehüllt und auf einem Ramel fortgeführt. Sobald sie die Markung ihres künftigen Wohnortes betritt, läßt ihr der Bräutigam, der sie hier erwartet, von seinen Angehörigen das Gewand scheinbar gewaltsam ausziehen und umwenden, damit die weiße Farbe der Innenseite zum Vorschein kommt bzw. er läßt ihr ein weißes Rleid reichen. - Nicht ohne Bedeutnng ift die soziale Stellung der Familie, mit der man in verwandtschaft= liche Beziehungen treten will. Wenn es unter ben Fellachen auch keine scharf abgegrenzten Klassen gibt, so haben sich doch aus alter Zeit Rangunterschiede vererbt, und mancher Kellache, mag er auch noch so ärmlich und schmutig einhergehen, ift ftolz auf den Adel und die Macht seiner Vorfahren oder auf die "gute Familie"1, der er angehört. Daher die Mahnung des Sprichworts: Heirate einen Mann von edler Abstammung, auch wenn er nur eine Matte befäße. Freilich noch gewichtiger als vornehme Abstammung fällt Geld und Gut in die Wagschale und ein "weidlicher Mann" (Ru 2, 1), auch wenn er einer unbedeutenden Familie angehört, wird für seinen Sohn leicht eine Tochter aus den besseren Familien zum Weibe finden; denn "Geldbesiten" ift hierzulande eine große - Tat. Daß die mit Bezug auf die Religion gezogenen Grenzen auch bei ber Verheiratung scharf eingehalten werden, braucht wohl kaum bemerkt zu werden.

Was nun die persönlichen Sigenschaften der Braut betrifft, so sieht man natürlich gern, daß sie schön? sei. Hiezu gehören schlanker Buchs, rote Backen, weiße Zähne, vor alsem aber Augen, so groß und glänzend wie die einer Gazels

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>'āile ţaijibe, bēt emlīḥ <sup>2</sup>schäläbīje, ģemīle. <sup>3</sup>raķīķat il- chauāṣir

le<sup>1</sup> (vgl. S. 53) ober wie Kaffeetäßchen<sup>2</sup>. Daneben soll sie geschickt sein in häuslichen Arbeiten, verständig, gehorsam, nicht langzüngig<sup>3</sup> und zanksüchtig, sondern kurzzüngig, schweigsam und die Fehler des Chegemahls vor andern zubeckend<sup>4</sup>.

Glaubt man nach reiflicher Überlegung die köftliche Berle erspäht zu haben, so werden die nötigen Schritte zu ihrer Erwerbung getan. Unter der Hand wird der Bater des Mädchens durch eine neutrale Verson sondiert, und wenn die Anzeichen günstig sind, so begibt sich an einem festgesetzten Tage der Vater des Jünglings von zwei oder drei Freunden begleitet in das Haus des gewünschten Mädchens. Die Brautwerber werden mit Wort und Tat aufs freundlichste empfangen, über das Befinden befragt, mit allerlei schmeichelhaften Ausdrücken als "wie ist es geschehen 2c, daß ihr uns mit eurem Besuch beehrt habt," bekomplimentiert und endlich mit dem obligaten Täßchen Kaffee bewirtet. Erst wenn dieses mit Bedacht geschlürft ist, darf zur Tages= ordnung übergegangen werden, wie überhaupt bei allen Zufammenkunften das Täßchen Kaffee den Übergang zur Besprechung einer Angelegenheit bildet. Der beredteste Brautwerber bringt den Zweck des Besuches etwa so zur Sprache: "D Bater des 'Ali, wir sind gekommen, um mit dir über eine Angelegenheit zu sprechen, aus welcher Gutes ersprießen wird: wir sind gekommen, beine Tochter haline als Braut für den Sohn des abu mahmud zu erbitten." Nachdem noch die Vorteile einer ehelichen Verbindung und die auten Gigenschaften der beiden jungen Leute hervorgehoben worden find. gewährt der Later schließlich die Bitte mit den Worten: "Alles foll nach eurem Bunsche geschehen, das Mädchen ift eure Tochter, sie steht zu eurer Verfügung." Db auch bas Mädchen mit diesem Sandel einverstanden ist, darum fümmert man sich nicht. Würde man es fragen: "Willst bu mit

 $<sup>^1</sup>$ ʻujūn mitl il-rasāl $^2$ mitl il-fanāģīn.  $^3$ țauīlet il-lißān  $^4$ toßtor

biesem Manne ziehen" (1 Mo 24,58), es dürfte nicht neint sagen, und es gälte als eine Schande, wollte es gar seine Zuneigung zu einem jungen Manne zum Ausdruck bringen. Ein anständiges, sittsames Arabermädchen soll in dieser Hinsicht ein undeschriebenes Blatt sein, und, um seine Meinung befragt, stets zur Antwort geben: wie mein Vater, wie mein Bruder will. Wie es scheint, hatten schon in alter Zeit die Brüder ein gewichtiges Wort bei der Verheiratung einer Schwester mitzusprechen (1 Mo 24, 50; 34,11).

Einige Zeit nach der Brautwerbung' findet die Berlobunge in Gegenwart der Eltern und einiger Freunde, der geladenen Zeugen, im Haufe der Braut statt. Bräutigam kann anwesend sein, die Braut barf sich aber nicht sehen lassen. Die Verlobung gilt im Morgenlande als eine fast ebenso entscheibende Handlung zur Begründung der Che wie die Hochzeit selbst und ift ftets mit einem religiö= fen Akt verbunden. Der wichtiaste Gegenstand der Berhandlungen dieses Tages ift die Feststellung des Kaufpreises' der Braut, der Mitgift oder Morgengabe4. Die zu zahlende Summe schwankt zwischen 4000 — 10000 Biaster und hängt von dem Ansehen der Familie, von den Gigenschaften, der Ge= stalt und dem Alter des Mädchens ab. Den Löwenanteil der Kauffumme behält der Bater; für den Rest werden der Braut Kleider und Schmuck<sup>5</sup> gekauft. Letterer besteht aus den Geld- und Silbermünzen der Kopfbedeckung (S. 51), aus Ohrgehängen, Ringen und Armbändern. Den Schmuck trägt die Braut zum erstenmal, wenn sie dem Bräutigam zugeführt wird. Ihr Herz hängt mit wahrhaft kindlicher Freude daran und kennt kaum etwas Lieberes als ihn. Die= ses Geschmeide legt eine Frau nur in Zeiten der Trauer ab, sonst aber wird sie sich ohne basselbe nie sehen laffen. In betrübendem Gegenfat zu diefer immer gleichen Liebe zum

¹ ţalab 2 chuțbe 3 ḥakk il-bint 4 șdāk oder mahr. 5 șīŗa

Schnuck steht dem Propheten Jeremia (2,32) die Gleichquiltiafeit und Bergeklichkeit Straels gegenüber feinem Bundesgott. Darum klagt er: "Vergißt doch eine Jungfrau ihres Schmuckes nicht, noch eine Braut ihres Schleiers; aber mein Bolk vergißt meiner ewiglich". Außer der Kauffumme werden noch eine Anzahl Mäntel' und Feierkleiber, Schuhe und Geldgeschenke für die Eltern und nächsten Angehörigen der Braut ausbedungen, die bis zum Tage der Hochzeit überreicht sein muffen. Ift bies nicht geschehen, fo kann es fein, daß die Braut am Hochzeitstage folang hinter Schloß und Riegel sigen bleibt, bis der Bräutigam auch ben letten Bara und letten Kaden erftattet hat. Stundenlang wird oft gehandelt, bis die Ansprüche aller berer, die Gefchenke erhalten, zufrieden gestellt sind, denn jeder möchte möglichst viel von dem Bräutigam berausschachern. Morgengabe und Geschenk (1 Mo 34,11) oder Keierkleider (Ri 14. 12) waren schon im Altertum üblich. Als Angelde und Reichen der vollendeten Berlobung überreicht der Bräutigam ober sein Bater dem Bater der Braut ein buntes Kopftuch, worin ein Taler eingewickelt ist, und worüber zuvor der Priefter das Vaterunser, bei den Muslimen der chatīb die erfte Sura des Koran ausgesprochen hat. Allgemein befriebigt scheidet man unter Glückwünschen (Tob 11,19) voneinander. Draußen auf einem Dach erheben die weiblichen Verwandten des Bräutigams ein Freudengeschrei und künden in den befannten, Mark und Bein durchdringenden Trillern3 bem ganzen Dorfe das freudige Ereignis an.

Manchmal findet auch ein Austausch<sup>4</sup> von Bräuten statt, indem zwei Bäter je einen Sohn und eine Tochter in heiratsfähigem Alter haben und einig werden für ihre Söhne die Mädchen auszutauschen. In diesem Fall ist nur

¹ chalʻa ² ʻarabūn ³ salṛūṭa Pl. salāṛīṭ, vgl. Kap. 30, Nr. 19. ⁴ mubādale

einiges Geld für die nötige Kleidung und den üblichen Schmuck zu zahlen.

Bräutigam und Braut sind nun durch ein festes Band, das sich nicht ohne wichtige Gründe lösen läßt, miteinander verbunden. Von einem gegenseitigen Umgang ist aber auch jett noch nicht die Rede. Sie dürsen sich nicht mehr sprechen und sollen sich auch nicht mehr sehen. Begegnen sie einander auf dem Wege, so wendet sie ihr Gesicht von ihm ab oder bedeckt dasselbe mit ihrem Schleier, wie es Rebekka tat, als sie Fsaaks ansichtig wurde (1 Mo 24, 65). Löst der Bräuztigam das Verhältnis aus irgend einem Grunde, außer dem einzigen, welcher ihn dazu berechtigen würde, so hat die Braut das Recht, alles, was sie von dem Bräutigam bereits erhalten hat, als ihr Sigentum zu behalten (1 Mo 20,16); löst sie dagegen die Verbindung, so hat sie das Empfangene zurückzugeben.

Drei bis sieben Tage (Ri 14.12; Tob 11.20) vor dem eigentlichen Hochzeitsfest beginnen die Zurüstungen und Vorfeiern. Die Jünglinge beluftigen sich an den Abenden mit allerlei komischen Aufzügen, worin sie Schafe, Kamele, Pflüger und bal. barftellen. Zugleich findet auf dem öffentlichen Plat eine Prozession2 mit Sändeklatschen, Freudenrufen und Keuerwerk statt. Neben einem hochlobernden Feuer führen die jungen Männer allerlei gymnastische Übungen und wilde Tänze aus, benen Männer, Weiber und Kinder bis tief in die Nacht hinein zusehen. Die Berwandten und Freundinnen der Braut begeben sich in diefen Tagen geschmückt zur nächsten Stadt, um für die Braut Rleider und andere Dinge zu faufen. Jubelnd und singend, wie sie auszogen, kehren sie mit kostbarer Last wieder heim. Fragt man eine aus ber schnell dahinschreitenden Schar nach der Ursache ihrer Fröhlichkeit, so heißt es: sie sind gegangen, um zu bekleiden3 d. h. die Kleider der Braut zu kaufen.

ı chirka 2 sahge 3 rāhu jikßu

Der Tag der Heimführung der Braut bildet den Schluß und die Krone aller Hochzeitsfeierlichkeiten. Er ist bei ben Muslimen zugleich der große Rufttag, während die Chriften die Vorbereitungen für die Hochzeit schon einen Tag vorher treffen und die Trauung in der Regel auf den Sonntag verlegen. Zu den Rüftarbeiten gehört die Schmückung der Braut und des Bräutigams und die Beforgung des Hochzeitsmahles. Die Braut wird von Frauen und Mädchen unter Gefang und Sändeklatschen in ein öffentliches Bad aeführt. Wo ein solches nicht vorhanden oder das Dorf weit von der Stadt entfernt ist, wissen sich die Leute selbst zu helfen. Im Bad wird die Braut von fachkundigen Beibern durch Einseifen, Reiben und Waschen mit heißem und kaltem Waffer fleißig bearbeitet und — wie es bei den Städtern Sitte ift — ihr schließlich mittels einer aus Honig, Rucker und andern Ingredienzien bereiteten pechartigen Maffe die Härchen am Leibe ausgerupft1. Unter Tanz und Gefang von dschalue-Liedern (Kap. 30, Nr. 23 und 24) geht bann die Schmückung und Ankleibung<sup>2</sup> der Braut vor sich. Das Saar wird geflochten, die Augen mit Schminke's bestrichen, die Finger und Rägel mit henna (S. 52) gefärbt und die ganze Person mit all' ihrem Schmuck bekleibet4 (Sef 61, 10).

Auch im Hause des Bräutigams herrscht reges Leben. Auf einem Stuhle sitzend wird er vom Barbier rasiert (Kap. 30, Nr. 20), wobei die Dorfjugend allerlei Possen aufführt, und hernach in Gegenwart der Freunde angekleidet, während die Frauen der Berwandtschaft auf dem Dache singen. Schon hier waltet der "Freund des Bräutigams" (Joh 3, 29), der Hauptzeuge bei der Trauung, der Festordner und Zeremonienmeister seines wichtigen Amtes. Er ist nach dem Bräutigam und der Braut die Hauptperson am Hochzeitstage. Seinen

thaffufu <sup>2</sup> tälbīße <sup>3</sup> kuhl <sup>4</sup> man jagt: en-nißuān bitgalli l-'arūß <sup>5</sup> schbīn oder uakīl,

Anordnungen hat sich jedermann zu fügen. Er ist mit dem hingebendsten Sifer für den schönen Verlauf des Festes besforgt und kennt keine größere Freude als das heitere Gesicht des Bräutigams zu sehen und seine jubelnde Stimme zu hören. Mit der Heine Aufgabe zu Ende, und er tritt gleich wie die Hochzeitsgäste in den Hintergrund. Darauf spielt Johannes der Täuser in den Worten an: "Er nuß wachsen, ich aber muß abnehmen" (Joh 3, 30).

Bur bestimmten Stunde der Trauung¹ bewegt sich bei den Christen ein Hochzeitszug zur Kirche, voran die Männer mit dem Bräutigam in der Mitte, dahinter die Braut dicht verschleiert und in ihren Feststaat gehüllt, auf einer Stute sitzend und von singenden Frauen begleitet. Bei der Trauung wie bei der Verlodung beruht die Giltigkeit der ehelichen Verbindung auf der Gegenwart der Zeugen², weshalb weder die Civil= noch die Kirchenbehörde irgend welche gesetsmäßige Sheschließung oder Aufzeichnung macht. Bei den Muslimen wird die Trauung³ vor dem Richter⁴ oder dem Religionslehrer⁵ durch zwei Männer als Stellvertreter von Bräutigam und Braut vollzogen, und der Umzug der Braut auf einer Stute wird nur von den Frauen veranstaltet.

Nach dem Austritt aus der Kirche wird die Braut unter den Freudentrillern der Frauen in ihr elterliches Haus geleitet und der Bräutigam mit einer saffe d. h. mit Gesang und Händeklatschen der Männer empfangen und geswöhnlich in ein Nachbarhaus geführt, da das Brautpaar sich erst in der Nacht im neuen Heim einfindet. Den Eltern und dem Bräutigam wird von allen Seiten gratuliert, entsweder nur: Gesegnet<sup>6</sup> möge dir die Hochzeit sein, o Bräutis

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> iklīl eig. teklīl = Krönung <sup>2</sup> daher das Wort: die Bedeutung liegt in den Zeugen <sup>3</sup> 'akd en-nikāh = Knüpfung der Che. <sup>4</sup> kādi <sup>5</sup> chaţīb <sup>6</sup> mbārak, jā 'arīß, inschallah tithanna uitschūf il-chēr 'ala akdāmiha!

gam, ober noch mit dem Zusat: mögeft du wohlgemut sein und mögeft du Gutes feben, wohin sie (die Braut) ihre Schritte lenkt! Der Rest des Tages ift dem Bergnügen gewidmet. In festlichem Zuge begibt sich die junge Mannschaft mit dem Bräutigam boch zu Roß auf einen freien Blat vor dem Dorf. Boran der Kestordner mit gezücktem Schwert in ber Rechten und nur mit einem leinenen Semb begleitet unter langfamen Sin= und Herbewegungen (2 Sa 6, 14). Ihm folat ein Trupp Männer, nach beren taktmäßigem Rlatichen. das stets die lette Silbe des Ausrufes homidá trifft, sich der Tänzer in seinen Bewegungen richtet. Fortgesettes Schieben aus Flinten und Revolvern mitten aus dem Zug beraus und das Stimmengewirr der begleitenden Jugend verursacht einen mahren Söllenlärm. Auf dem Plat angekommen wird ein Tang veranstaltet und dann zeigen die Schützen ihre Runst im Scheibenschießen1. Gin aufgerichteter Stein mit ei= nem schwarzen Ring in der Mitte ift das Ziel. Bon dem etwa 50 m entfernten Stand ichieken die Schützen liegend ober sikend. Jeder Treffer wird durch einen Triumphaesana gelobt. Jung und alt ergött fich an bem Schaufviel, bis ber Festordner das Zeichen zur Rückfehr gibt.

Die Nacht bricht ein. Unter erneuten Tänzen, bie nicht ohne friegerisches Gepränge vor sich gehen, beginnt der große "Schlußakt" der Hochzeit.

Erste Szene: Eine stattliche Anzahl von Hochzeitsgästen hat sich allmählich auf einer großen Terrasse eingefunden, denn jeder Dorsbewohner, der nicht in Feindschaft mit den Familien der Brautleute lebt, ist auch uneingeladen willsommen. Bisweilen sind auch Schechs von den Nachbardörfern geladen und bringen Geschenke dar. Den Höhepunkt für die meisten Gäste bildet das nun folgende Abendessen<sup>2</sup> oder Hochzeitsmahl. In Gruppen geschart sigen die Männer in

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> darb il-'alām <sup>2</sup> el-'ascha

boppelreihigen Kreisen um große Schüsseln, mit Bergen von Reis und Fleischstücken belegt und mit Fleischbrühe getränkt, und fallen nun mit wahrem Heißhunger über den seltenen Leckerbissen her. Der Festordner und einige junge Leute bedienen die Gäste, reichen ihnen von neuem Reis und Fleisch und ermuntern zum Essen. Sind die Lorderen sertig, so rücken die Hinteren in die Lücken. Der Rest der Speisen wandert zu den Frauen. Nach beendigter Mahlzeit sitzt man vergnügt zusammen, läßt sich ein Täßchen Kassee und etliche Cigaretten schmecken; auch trägt einer der Barben ein Kriegs- oder Liebeslied vor.

Zweite Szene: Der Kestordner breitet ein Tuch vor fich aus und schickt sich an. die Hochzeitsaaben1 für bas Brautvaar in Empfana zu nehmen. Giner nach bem andern der Verwandten und Gäfte opfert eine kleinere oder größere Sabe auf dem Altar der neugeschlossenen She. Gin Ausrufer, dem der Festordner den Betrag der Gabe nennt, verfündet mit Stentorstimme etwa folgendes: "Gotte moge bir's vergelten, o Mansur. Sohn bes Hafan: es sind 6 Biafter, sie sind gegeben zu liebe (eig. auf den Kopf) des Bräutigams (bam, des Schechs oder diefer Gefellschaft, groß und klein)"! Jede Gabe muß wenigstens dreimal ausgerufen werden unter Anwünschung des Segens. Nennung des Gebers und beffen, dem zu liebe sie gereicht murde. So geht es fort, bis alle ihren Tribut entrichtet haben und der arme Herold sich fast heiser geschrieen hat. Richt selten geschieht es, daß ein Geber seine Gabe in mehreren Gelbstücken nacheinander gibt, damit sein Name zu wiederholtenmalen ausposaunt wird (Mt 6,2) oder daß der Ausrufer in prahlerischer Weise 50 Biaster verkündigt, obgleich es nur fünf sind, wenn er sie

¹ nkūt ² chalaf allāh 'alēk, jā manṣūr ibn ḥaßan; ua hinne ßitte krūsch, ua hādi mḥabbe birāß el-'arīß (byw. birāß eschschēch ober birāß haġ-ġālse eṣ-ṣṛīr uatschbīr [fellachifch])!

unter allgemeiner Heiterkeit dem Kassierer übergibt. — Diese Saben betrachtet man als eine Art Darlehen, das man unter ähnlichen Umftänden zurückerstattet, und wobei man genau darauf achtet, wieviel jede Familie beigesteuert hat. Bei den Christen sindet sich diese Sitte nicht; hier drücken die Gäste beim Abschied dem Bräutigam oder der Braut ein Geldstück in die Hand.

Dritte Szene und effektvolles Kinale des ganzen Sochzeitstages: Schrille, gellende Triller (Kap. 30, Nr. 24) ertonen über die Häuser bes Dorfes, und Kackelichein erleuchtet die Dunkelheit. Schon hallen die Berge von den Freudenschüffen des Bräutigams wider, und aus dem Saufe ihrer Eltern tritt die Braut, um unter den Gefängen und Rubelrufen der Frauen in ihr neues Heim geführt zu wer= ben. Sie ift in Festkleider gehüllt, bicht verschleiert und hält ein bloßes Schwert fenkrecht vor dem Gesicht. Am Hause des Bräutigams angelangt gibt sie das Schwert ab, klebt etwas Sauerteig, den man ihr reicht, an ihre Stirne und an die Oberschwelle der Türe und tritt mit einem Wasser= krug auf dem Ropf in das Zimmer. Diese Handlungen sind wahrscheinlich Symbole dafür, daß die junge Frau in der Besorgung von Speise und Trank ihre Hauptaufgabe zu erblicken habe. Umgeben von den Frauen fitt nun die Braut, immer noch verniummt, in ihrer neuen Wohnung. Es ist allmählich Mitternacht und darüber geworden. Da. plöblich ein eiliger Bote: «Auf der Bräutigam kommt! Geht aus ihm entgegen!» Schleunigst entfernen sich die Frauen, lassen die Brant allein und geben mit öligen Fackeln bem Bräutigam entgegen, der an der Spite seiner Freunde erscheint. Diesen Moment hat wohl der Herr im Gleichnis von den fünf klugen und den fünf törichten Jungfrauen im Ange (Mt 25, 6). Die Türe wird aufgetan, der Bräutigam tritt ein, entfernt den Schleier der Braut, die dem Bräutigam nun ehrerbietiast die Hand füßt und an ihre Stirne führt. Nach furzer Beglückwünschung seitens der nächsten Anverwandten überläßt man das Brautpaar sich selbst und die Türe wird wieder geschlossen.

Am nächsten Vormittag schon sinden sich die Eltern und nächsten Verwandten im Hause des jungen Sepaares ein, um sich nach dessen Besinden zu erkundigen und Famislienfragen zu besprechen. Sie wird z. B. mit größter Strenge darauf gehalten, daß ein Mädchen als Jungfrau in die She komme (5 Mo 22, 17) — eine Zucht, welche der Christensheit auch wohl anstünde.

Fröhlichere Tage als die der Hochzeit kennen die Morgenländer kaum. Da kümmert sie weder das Morgen noch das Gestern, da leben sie ganz dem Heute, dessen Inhalt Freude ist. Welches Leid ihrer Hütte sich auch genaht hat, welche Not des Lebens sie auch drückt, an den Hochzeistagen herrscht allgemeiner Jubel, und die Berge hallen wider von der "Stimme der Freude und Wonne" (Jer 16, 9, vgl. ebenso Mt 9, 15). So ist es schon vor alters gewesen, und wir verstehen, warum Jesus so gerne himmlische Freuden und Vorgänge durch solche der Hochzeit versinnbildlichte (Mt 22, 2—14; 25, 1—13).

W----

#### Rapitel 9.

## Die Stellung der Frau.

3 ift eine altorientalische Vorstellung, daß das Weib als ein untergeordnetes Wesen oder als unebenbürtige Lebensgefährtin des Mannes gilt.

Diese Anschauung wurde vom Jslam aufgenommen, und sie findet sich in der Stellung des Weibes von der Wiege bis zum Grabe ausgeprägt.

Bei der Geburt wird das Mädchen wenig beachtet (S. 59), und hernach läßt man es ohne Unterricht aufwachsen. Vom neunten Lebensjahr ab gilt das muslimische Mädchen als Jungfrau und darf sich Fremben gegenüber nur noch verschleiert zeigen. Die Töchter und Frauen der Landbevölferung beobachten dieses Gebot nicht, doch ziehen auch viele von ihnen, sobald ihnen ein Fremder begegnet, das Kopftuch blipfcnell über den untern Teil des Gefichts. Gin Mädchen wird manchmal schon im zartesten Alter einem Jüngling versprochen, jedoch erft in späteren Jahren aus dem Saufe gegeben. Von einer freien Wahl ist keine Rede; bisweilen hat ber Mann sein Weib vor ber Hochzeit gar nicht ober nur einmal gesehen. Nach vollzogener Heirat ist es eine Hauptfache, daß das Weib ihrem Gemahl mit der nötigen Achtung begegne, daß sie gehorsam sei, ihm freundlich guten Mor= gen wünscht und ihm die Sand füßt. Gine gute Frau will nicht als dem Mann ebenbürtig angesehen und behandelt werden; sie bekennt, daß sie eine unlije ist d. h. des Schutes bes Mannes bedarf. Die Städterin, seltener auch die Bausernfrau redet ihren Mann mit "mein Herr" an; der Eheherr ruft seiner Frau "o Beib" (vgl. hiemit die Anrede Jesu an seine Mutter, die nach orientalischem Sprachgebrauch nichts Verletzendes enthält) oder "o Verbotene" oder "o Tochter der Menschen" und sogar "jā uulik", ein Ausdruck, den man auch als Schimpswort gebraucht. Sind beide Teile etwas liebevoller gegeneinander, so rufen sie sich auch mit ihrem Vornamen, und wenn ein Sohn vorhanden ist, so ist der Gebrauch der kunja (S. 57) sehr beliebt, also "o Mutter des Muhammed".

Die im allgemeinen übliche Untertänigkeit der Frau schließt nicht aus. daß auch im Orient die Bantoffelherrs schaft ihre Blüten treibt, und es gibt manchen Haushalt, wo ber Mann in allen Stücken ber gehorsame Diener feiner Frau sein nuß. Bei ben Fellachen soll es Sitte sein, daß der Bräutigam seiner Braut, sobald sie ihm zugeführt wird, einen Schlag auf den Ropf gibt, damit er nicht von ihr beherrscht werde. Im großen Ganzen aber ist die Frau die Dienerin des Mannes, wenn auch nicht gerade "Sklavin", obschon sie gekauft ist. Sie ist zufrieden, wenn sie ber Mann als ein noch nicht zur vollen Reife des Berftandes gelangtes Kind behandelt. Dementsprechend hat der Mann für ihren Lebensunterhalt zu forgen, im Unterlaffungsfall kann die Frau auf Rechnung des Gatten Schulden machen, ja ihn sogar auf Erfüllung seiner Pflicht anklagen. Die Frau darf über ihren Brautschatz und ihre sonstigen Sabfeligkeiten frei verfügen und kann den Ertrag aus der Subnerzucht nach ihrem Ermeffen für die Familie verwenden. Der Mann foll fein Weib freundlich behandeln, darf fie aber freilich auch züchtigen. Die Frau darf ohne Erlaubnis

<sup>1</sup> jā bidi 2 jā mara 3 jā hurme, was mit ber Unantaftbarkeit bes Beibes zusammenhängt (S. 100, Nitte) 4 jā bint en-nāß

bes Gatten das Haus nicht dauernd verlassen, sie hat das gegen das Recht, wöchentlich einmal ihre Eltern bei sich zu empfangen. Die Moschee darf sie während der Gebetszeiten nicht betreten (benn Religion ist Sache der Männer), männsliche Besuche darf sie nicht enupfangen.

Heiten eingeschaltet werden. Das väterliche Erbe geht auf die Söhne über, die die Schwestern, solange sie unverheisratet sind, nach altem Herkommen zu erhalten haben. Erst wenn die Söhne sich verheiraten, wird das Erbe geteilt, wobei ein Mädchen die Hälfte des Anteils eines Sohnes erhält. Ein Erbe darf seinen Teil der väterlichen Hinterslassenschaft erst vom Zeitpunkt seiner Mündigkeit ab verkaufen.

Wir sehen, das Weib steht fast rechtlos da. Noch mehr gilt dies bezüglich der Chescheidung. Der Mann braucht bloß die Scheidungsformel auszusprechen, und die Scheidung ist aultia: die Frau aber kann die Scheidung weder beantragen noch vollziehen. Auf Grund des Schwurs, der die Kormel einleitet, wird die Scheidung bindend. Die Frau muß alsbald ben Mann verlassen: sie kehrt zu ihren Angehörigen zurud. Diesen in der Borneshitze ausgesprochenen Worten folgt die Reue meist auf dem Fuße nach. Der Mann hat weder Lust noch Geld sich wegen eines übereilten Schwures eine neue Frau zu kaufen oder die Sorge für die vorhandenen Kinder zu übernehmen, wie anderseits die Frau diese nur schweren Herzens zurückläßt. Darum liegt es in beiber Interesse sich wieder zu vereinigen und Sache des Mannes ist es. bies zu veranlassen. Die Scheidungsformel lautet: »uallähi, 'aleiji t-talāk bit-tälāte (mit ober ohne minnik)!« lakonische Ausdruck »bit-täläte« bezieht sich auf die Reli= gionsrichtungen (S. 10), und die Formel felbst will befagen: »Bei Gott sei's geschworen, ich muß mich von dir auf Grund ber Satungen ber brei Religionsschulen icheiden!« Der Sette, zu welcher der Chescheiber gehört, wird zwar nicht namentlich gedacht, doch ist es felbstverständlich, daß die Frau auch auf Grund seiner eigenen Sekte geschieden ift. Der Mann begibt sich nun zu einem Richter. um eine fatua d. h. eine rechtskräftige, schriftliche Entscheidung, die ihm erlaubt, die Frau wieder zu sich zu nehmen, zu erwirken. Der Richter sucht mit Hilfe der Gesetzesauslegungen der vier Schulen einen Ausweg, der den Gidschwur hinfällig macht und die Wiedervereinigung der Geschiedenen rechtsfräftig erscheinen läßt. Gin Zusammenkommen ber Gatten auf Grund einer solchen Fatua ist zweimal gestattet; bei einer dreimali= gen Scheidung bedarf es eines mußtahill d. h. eines andern Mannes — wozu gewöhnlich ein Blinder ausersehen wird, - der mit der Frau eine eintägige Che eingeht, worauf die Bereinigung der beiden Gatten, erfolgen kann. Erschwert und ebenfalls nur durch einen mußtahill möglich. wird die Aufhebung der Scheidung, wenn zu der obigen Formel noch die Worte hinzugefügt worden find: »ua kull mahallat tihram« b. h. jedesmal, da sie mir durch eine Katua als rechtmäßige Frau zugesprochen wird, sei sie mir doch versagt.

<sup>1</sup> Mit welchen Mitteln eine fatua die Scheidung rückgangig machen fann, möge folgendes Beispiel bartun. Gin Muhammedaner fah eines Tages seine Frau auf einem Baum, wo fie Früchte pflückte. Erzürnt, sie ohne Beinkleiber anzutreffen - es mar eine Stäbterin -, sprach er folgende Scheidungsformel aus: »uallahi, 'aleiji t-talak bit-täläte minnik, mä btinsli bälä libäß ualā háda binäulik libaß d. h. Bei Gott, bu bift geschieden, boch sollst bu nicht ohne Beinkleider herabsteigen, noch darf dir jemand welche reichen!« Bald wurde es ihm klar, welches Berhängnis er über sich und seine Frau heraufbeschworen hatte, welche verurteilt mar, auf dem Baum zu bleiben. In feiner Not holte er fich eine fatua, welche entschied : "Im Roran steht geschrieben ua ga'ala lina en-nehara ma'aschan ua lleila libaBan b. h. und er (Gott) hat und ben Tag zur Besorgung des Lebensunterhaltes und die Nacht zum Gewand gegeben. Die Fin= fternis der Nacht vertritt die Stelle bes fehlenden Rleidungsftuces beiner Frau, und beine Frau barf nach Ginbruch ber Nacht vom Baum steigen, ist wieder beine rechtmäßige Gattin, und bein Schwur ist eingelöft.

Sin Kredsschaden des Familienlebens ist die Polygamie, die zwar ebenfalls eine alte Sitte des Orients ist, aber vom Koran ausdrücklich sanktioniert wird, wenn auch mit der Einschränkung: "Rehmt nach Gutbesinden nur eine, zwei, drei, höchstens vier Frauen. Fürchtet ihr aber, nicht gerecht sein zu können, so nehmt nur eine oder haltet euch Sklavinnen, die ihr erworden habt". Glücklicherweise wird von dieser Einräumung 2—4 Frauen zu haben, kein ausgiediger Gebrauch gemacht, denn schon aus ökonomischen Gründen können sich die meisten den Luzus mehrerer Frauen nicht gestatten d. h. sie kausen, ernähren und kleiden. Dagegen ist es häusig der Fall, daß sich vornehme Muslimen Konkudinen<sup>1</sup> halten; auch in Ferusalem ist dies nicht selten. Beim Mittelstand aber und der Landbevölkerung ist Monogamie die Regel.

Jedem abendländischen Beobachter auffallend ift das Verhalten, welches der Mann dem Weib gegenüber in der Öffentlichkeit an den Tag legt. Gine respektvolle Scheu vor bem Weib fennzeichnet den muslimischen Orient. Es wird 3. B. kein Mann es wagen, eine fremde Frau burch verlettende Reden zu beleidigen oder gar sie anzufassen, auch wenn sie auf frecher Diebestat ertappt worden wäre. Er müßte gewärtig fein, daß der Frau alsbald ein Rächer, und wenn es sein muß ein blutiger, in der Verson irgend eines Muslims erftehen murbe. Diefes Gefühl für die Unantastbarkeit des Weibes haben ichon die Knaben. Ich mußte schon im Stillen lächeln, wenn ich zusah, wie ein Schüler des Sprischen Waisenhauses ein den Hof unbefugt betretendes Fellachenweib hinauszubugsieren versuchte. Während er einen Fellachen kurzerhand faßt und hinausschiebt, geht er bei einer Frau mit «füßem und mit bitterm Wort» um sie her und darf sich endlich glücklich schätzen, wenn er das Feld

<sup>1</sup> garije Pl. gauari ober häufiger Birrije Pl. Barari

behauptet. Das weibliche Geschlecht steht in Sinsicht anf feis ne sittliche Ehre viel unangefochtener ba als im Occident. Entehrte Jungfrauen und uneheliche Kinder gibt es fast nicht. Wehe der Jungfrau, die es sich einfallen ließe, ihr heiligstes Gut, ihre Reinheit preiszugeben! Un bem Tag, wo sie ihre Schande nicht mehr verbergen kann, wird sie »abgeschlachtet« oder lebendig eingemauert. Trop alledem ist bie eheliche Sittlichkeit nur eine relativ strenge. Die Drientalin ift tugendhaft, aber nicht immer aus Reufcheit1. In beiden Fällen, sei's daß der Mann auf ehebrecherischem Wege wandelt, sei's daß die Frau gegen den Willen desjenigen. auf den sie es abgesehen hat, mit bublerischen Gedanken umgeht, steht der Mann in höchster Gefahr, insofern es ber Frau ein Leichtes ist, sich beidemale als die Angegriffene binzustellen. Wenn sie, wie ehebem Potiphars Beib die Stimme erhebt oder die Sache ruchbar geworden ift, so fühlen sich die Männer der betreffenden Sippe berufen, die Schande durch den Vollzug der Todesstrafe an dem Missetäter zu rächen. Diese Verhältnisse mögen wohl auch einiges Licht auf die Handlungsweise eines Raak (1 Mo 26.7) und die Antwort Abimelechs (Vers 10) werfen.

Der Umstand, daß der Orientale weder der Moralität des Mannes noch des Weibes trauen kann, trägt nicht nur dazu bei, solch bestialische Maßregeln wie die obige für notwendig zu erachten, sondern auch das Weib vom öffentlichen Leben völlig auszuschließen oder als nicht vorhanden zu betrachten. So erklärt sich die vielleicht schon alte Sitte (Mt 7,4), daß die Einkäuse von Fleisch, Gemüse u. dgl. von den Männern besorgt werden, und so kann man jeden Tag, wo nicht gerade ein Diener vorhanden ist, manchen hausherrn zwecks Einkauss mit oder ohne Korb auf dem

<sup>1</sup> In üblem Ruf stehen bie Frauen ber Ebene, besonders bie von fakir, bem alten Ekron.

Markt einhergehen sehen. — Bei einem Besuch im Hause eines Muhammedaners muß man nach dem Anklopfen kurze Zeit an der Türe warten und rusen: "Unter den Schleier, o Frauen", damit sich diese in die inneren Gemäscher zurückziehen können. Die Frau hat sich auf den Verkehr mit ihresgleichen zu beschränken und hat bei männlichen Besuchen im Frauengemach zu bleiben. So hatte auch Sarah ihren eigenen Raum (1 Mo 24,67) und durste bei dem Besuch der drei Männer bei Abraham nicht erscheinen (1Mo18).

So abgeschlossen von aller Welt führt die Muhammebanerin der höheren Stände kein beneidenswertes Leben. Ihre einzige Aufgabe besteht darin, dem Gatten einen Sohn
zu schenken, für sein Essen Sorge zu tragen und ihm zu gefallen. Nur als Mutter eines oder einiger Söhne hat sie Freude und genießt Anerkennung. Das Mutterzlück ist der einzige volle, warme Sonnenstrahl in ihrem Leben; höhere, geistige Freuden kennt sie nicht. Fehlt der Sohn, so kommen Nebenfrauen und damit Haber und Neid (1 Sa 1,6). Für echte Häuslichkeit hat die Orientalin keinen Sinn, und Arbeiten ist nicht ihre Passion; die Rüche besorgt häusig eine Dienerin. Den größten Teil des Tages bringen die Frauen mit Plaudereien, süßem Nichtstun, Kauchen auf dem Divan, mit Spaziergängen und Besuchen der Verwandten und Bäder zu und nicht zum letzten mit Puten, Schmücken und Schminken.

Die Sitelkeit der Stadtfrauen geht auf Erlangung seisbener Kleider, Hemden, Tücher, wertvoller Stickereien, kostsbarer Ohrgehänge, Hals und Armbänder. Als eine ihrer Hauptpslichten sieht die Orientalin an, dem Manne zu gefallen. Zu dem Zweck wirft sie sich gegen Abend in Staat, schmückt das Haar mit Goldschaum, Blumen und Blättern und empfängt als echte Kokette den Sheherrn. Die arabis

taht eß-ktar, ja harim! ober häufiger «ja kättar o Zubecker» ober ja latīf 2 zujammen schakle genannt.

schönheitsmitteln greifen.

Welcher Art das Verhältnis zwischen Eltern und Kindern einerseits und der Erziehung der Kinder anderseits sein wird, ist aus dem Gefaaten leicht zu entnehmen. Gin Kamilienleben, wo die Eltern keine autoritative Einheit bilden denn die Frau nimmt ja eine minderwerte Stellung ein -, wirft in ähnlichem Sinn auf die Kinder. Daher die Antwort einer Mutter, der man den unbändigen Trop ihres Sohnes vorhielt: "Sch kann dem Knaben nichts befehlen, denn er ist mein Erstaeborner und hat seinen eigenen Willen". Da die arabische Mutter in ihrer Jugend weder Unterricht noch Erziehung genossen hat, so ist sie selbst ungebildet und unerzogen. Bu diefem Mangel gefellen sich noch weitere Übelstände, die ichädigend auf das Gemüt der Kinder einwirken. Diefe haben täglich das eifersüchtige, zänkische und klatschsüchtige Leben der Frauen vor Augen. Alles, selbst die unpassendsten Dinge werden unverhüllt erwähnt. Der Mangel an Bartaefühl, der unter den Orientalinnen herrscht, ist für Europäer sehr befremdlich. Er zeigt aber nur, daß die Morgenländerin, wie schon erwähnt, oft nur eine äußerliche Tugendhaftigkeit durch Verhüllung kennt, daß fie im übrigen aber der Veredlung ihres Charafters und Wefens leider fehr entbehrt.

Ob die orientalische Frau ihre Stellung als eine unsglückliche fühlt? Wir möchten es verneinen, denn von Jugend auf weiß sie es nicht anders und nimmt darum die Untersordnung, Abgeschlossenheit und das Zusammenleben in den Harems als naturgemäß und selbstverständlich hin.

10

#### Rapitel 10.

## Arbeiten der Fellachinnen.

rüh morgens, meist bald nach Mitternacht, erhebt sich die Frau und entnimmt dem Getreidebehälter eine Bortion Weizen, um ihn auf der Sandmühle<sup>1</sup> zu mahlen. Diese besteht aus einem unteren runden. festliegenden Stein mit Randerhöhung und einem oberen runben, der sich um den Rapfen des ersten Steins bewegt. In bas trichterförmige Rapfenloch bes oberen Steines läkt bie linke Hand nach und nach den Weizen fallen, indes die rechte ihn mittels eines zwischen Centrum und Veripherie angebrachten Holzariffes in freisende Bewegung bringt, wodurch ber Weizen zwischen die beiden Steine gerät, zerrieben wird und ähnlich wie der Wein aus der Presse aus einer seitli= chen Schnäuzchenöffnung auf ein Tuch rinnt. Das Reiben ber Steine verurfacht ein ziemlich ftarkes, gleichförmiges Geräusch. Die übrigen Glieder der Kamilie lassen sich dadurch keines= wegs in ihrem Schlaf ftoren. Das Mahlen ift eine müh= felige, 1-2 Stunden dauernde Arbeit, worin sich gewöhnlich zwei weibliche Versonen ablösen, die einander gegenüber hokfen, indem sie die Mühle zwischen sich haben (Mt 24, 41). Mitunter singt die Müllerin Lieblingslieder freudiger und trauriger Natur (Kap. 30, Nr. 6-18 und 35-36). Wer schon auf einer Reise frühmorgens durch ein Dorf gekommen

<sup>1</sup> garūsche Pl. gauarīsch, bei ben Beduinen reha.



Frauen an der Mühle.



ift, der wird auch das Geräusch dieser Mühlen aus allen Häusern vernommen haben, ein liebliches Bild emsigen Fleises und glücklicher Zufriedenheit, auf das der Prophet Jeremia (25, 10) hingewiesen hat: "und will herausnehmen allen fröhlichen Gesang... und die Stimme der Mühlen". Ist das bestimmte Maß fertig, so ruhen die Frauen noch ein Weilchen bis zum Morgengrauen, worauf die eigentliche Tagesarbeit beginnt.

Diese besteht zunächst im Backen des täglichen Brotsbedarfs. Die Fellachen lieben es, stets frisches Brot zu haben; außerdem würden die tellergroßen, dünnen Fladen' schon nach einem Tag zu hart werden und nicht mehr schmackhaft sein. Das am frühesten Morgen gemahlene Mehl wird erst am Abend des Tages zu Teig gemacht. Das Bauernweib





Bactofen (ţābun)

friecht in den Backofen (S. 43) und läßt sich im Hintergrund nieder. Vor ihr ift eine Lehmsschüffel von 1/2 m Durchmesser, deren Boden mit kleinen, geschwärzten Kieselsteinen<sup>2</sup> belegt ist, und die ein ebenfalls aus Lehm geformter Deckel<sup>3</sup> mit Handgriff beschließt. Sie schüttet

<sup>1</sup> errīf Pl. rurfān 2 rådif ober hişa 3 rața ober smame.

eine gute Portion Kuhmist auf die zugedeckte Schüssel, zünset an und verläßt den Raum. Bald dringt aus den Offnungen aller Bakösen des Dorfes ein übelriechender Qualm
und lagert sich über den Häusern. Nach längerer Zeit sind
sowohl Schüssel wie auch Rieselsteine glühend heiß, und der
Bakprozeß kann beginnen. Borsichtig wird die Asche vom
Deckel entsernt, und aus einer bereitstehenden Schüssel entnimmt die Bäuerin eine Hand voll Teig, den sie mit staunenswerter Geschicklichkeit zu einem pfannkuchenartigen Fladen
formt, und deren sie etwa fünf auf die Rieselskeine legt,
worauf sie den Deckel wieder an seine Stelle setzt. In wenigen Minuten kann sie fertige Brotkuchen herausnehmen,
die sehr schmachaft sind. Nach beendigtem Baken wird die
noch glühende Asche über die wieder zugedeckte Schüssel gebreitet und so der Ofen beständig warm erhalten.

Die Beduinen des Oftjordanlandes haben wie schon die Fraeliten (3 Mo 2, 5; 1 Chr 9, 31) eine gewölbte, eiferne Blatte2, die mit dem Rand auf drei Steinen3 ruht, durch ein Feuer unter ihr erhitzt und dann mit Fladen belegt wird. — Roch primitiver ist das Verfahren bei der Bereitung des »ungefäuerten« Brotes, wenn die Beduinen auf der Reise oder in Zeiten der Gile sind. Sie gunden über einer Anzahl kleiner Steine, die im Kreise ausgebreitet sind, ein Keuer an, legen einige Handvoll Mehl und etwas Salz auf einen glatten Stein, gießen Wasser bazu, kneten einen Teia und formen Kladen daraus. Sind inzwischen die Steine genügend erhitt, so räumt man das Feuer weg, breitet die Fladen auf die Steine, bedeckt sie mit heißer Asche und nimmt sie nach einigen Minuten gebacken heraus. Solche » ungefäuerte Ruchen « b. h. Brote ohne Garung afen die Kinder Jörgel auf ihrem Zug aus Agypten, und auch Lot (1 Mo 19, 3) und Sarah (1 Mo 18, 6) haben sie in aller

<sup>1</sup> auch manche Libanoniten. ■ sag 3 ein folder Steinherb heißt mokade

Eile gebacken und ihren Gästen vorsgelegt. Auch dieses Backverfahren dürfte schon sehr alt sein (vgl. 1 Kö 19, 6 "ein auf Glühsteinen gebackener Kuschen").

Im Libanon besteht der Backofen aus einem

freistehenden Lehmcylinder mit einer Öffnung oben und einem Schürloch unten. Ift der Cylinder durch ein Feuer erhist, so werden die Fladen, welsche in Form und

Dicke unsern beutschen Rubel-

fladen gleichen, an die Innenwand geklatscht oder auf eine Conplatte gelegt. Der Bachprozeß geht uns gemein rasch von statten.

Das Melken der Kühe, Schafe und Ziegen ist die nächste Arbeit. Der Milchertrag wird, wenn die Dörfer nicht mehr als 2—3 Stunben abliegen, in die Stadt getragen,







Libanonische Bacofen (tannur)

wo bestimmte Kunden darauf warten. Auf diesem Gang zur Stadt haben die Frauen außer den 4-6 kg Milch, die in Ton- oder Blechgefässen in einem plumpen, niederen Korb auf dem Kopf untergebracht sind, häusig noch einen Säugling in einer Art Hängematte auf dem Kücken zu tragen.

Andere Frauen entnehmen um die Zeit des Spätnachmittags den Gartenbeeten die für den Markt reifen Erzeugnisse und tragen sie am nächsten Morgen hochgetürmt im Kord zur Stadt. Wieder andere, deren Dorf keine für Bewässerung ausreichende Quelle hat, bringen Baumfrüchte oder Geslügel, oder sie sammeln im Frühling Feldblumen und solche wildwachsende Pflanzen, von denen das hiesige Bolk mit Borliebe Gemüse und Salat bereitet. Zu einer Zeit, da die Gemüse und das Obst rarer sind, begeben sich viele in die beholzten Berghalden, suchen nach dürren Baumästen, schneiden Buschholz ab und tragen es mühsam stundenweit zur Stadt, oder sie verschaffen sich durch den Verkauf kleiner Quantitäten Oliven von ihrem Wintervorrat einiges Taschengeld.

Alle diese, die Gemüse= Obst= Seiten Gestügel= und Holzverkäuserinnen, sigen zu beiden Seiten der Marktstraße hinter
ihren Körben, in denen sie ihre Waren präsentieren. Bringen
sie dieselben nicht an den Mann, so überlassen sie sie um
einen Pauschalpreiß dem Händler oder suchen sie durch Hausieren abzusehen. Mit dem Erlöß machen sie manchmal einige Sinkäuse für die Familie und ziehen, womöglich in Freundschaften gesondert, heimwärts. Unterwegs tauschen sie in lebhafter Unterhaltung die Resultate ihres Handels aus, schlagen ihr Lieblingsthema "Geld" in allen Bariationen breit
oder plaudern von Stadtneuigkeiten. Daheim freuen sich die Kinder auf die Rücksunst der Mutter und sind gespannt, was
diese an Eswaren und sonstigen Sinkäusen mitbringen wird.
Noch größere Freude aber erfüllt sie, wenn sie selbst einmal die
Mutter begleiten und die Herrlichseiten der Stadt schauen dürfen.



Jum Markt ziehende gellachinnen.



Diejenigen Frauen, die keine Beranlaffung haben, sich in die Stadt zu begeben, sowie die älteren und franklichen beforgen den Tag über das bescheidene Hauswesen. Sie geben auf die Kinder acht ober richtiger, sie lassen dieselben nach Herzensluft im Staub sich tummeln und voller Schmut aufwachsen; sie flicken notdürftig ihre Kleider, spinnen die Schafwolle und Ziegenhaare, reinigen ben Beizen und begeben sich zur Quelle, um Wasser zu holen und Kleider zu waschen. Dabei haben die Wäscherinnen einen breiten, glatten Stein vor sich, auf welchem ein Kleidungsftuck gufammengeballt ift, auf das die eine Sand fortwährend mit einem wellholzartigen Prügel losschlägt, während die andere es wendet und befprengt. Sin und wieder halt fie ein, windet das also traktierte Stück aus und fährt mit der vorigen Prozedur, meift ohne Seife und Lauge, solange fort, bis an Stelle bes ersten, schmutzigen Ergusses sich allmählich reines Wasser auswinden läßt.

Je nach der Jahreszeit liegt den Frauen noch eine Menge anderer Arbeiten ob. Im Frühling bereiten diejenisgen, welche die Milch nicht verkaufen können, Butter, Sauermilch und Kischk (Kap. 15) daraus.

Zu verschiedenen Malen im Sommer begeben sich die Frauen auf die Suche nach den Excrementen des Biehes, tragen sie in Säcken nach Hause, rühren einen Teig daraus und formen sie mit den Händen zu tellergroßen, scheibenartigen Kuchen, die sie auf Dachterrassen oder an Mauerwände angeklatscht von der Sonne trocknen lassen, worauf man das oben S. 106 erwähnte Feuerungsmaterial erhält.

Im Juli sieht man viele Frauen mit aufgestülpten Armeln wie Töpfer mit Lehm hantieren. Sie sind mit der Ausbesserung alter oder der Herstellung neuer Borratsbehälter sowie mit der Fabrikation von Tonwaren beschäftigt.

<sup>1</sup> gälle ober kurş

Es ist ein anziehendes Bild gemeinsamer Tätiakeit: hier die Männer auf ber Dorftenne beim Dreschen bes Getreibes. dort die Frauen auf den Dächern beim Formen irdener Wirtschaftsgegenstände. Die Getreidebehälter. Bacofenteile und Herde zum Rochen mit Kohlen werden aus einem Gemenge von Lehm und Häcksel hergestellt und an der Sonne getrocknet. Bemerkenswert ift, daß die Frauen ber Dörfer im Norden Jerufalems auch das Töpfereigeschäft' ausüben. Sie verarbeiten Lehmerde mit Tonscherbenpulver (Kap. 22) und Dreschstaub3, nehmen eine Tablette, streuen Asche darauf und formen mit großer Geschicklichkeit nur mit den Händen und einem Stäbchen allerlei Krüge, stellen sie mehrere Tage in die Sonne und brennen sie dann. Hiezu machen sie eine Bertiefung in die Erde und stellen die Geschirre darein, in= dem sie dieselben in getrockneten Mift, den sie wärend des Brandes nach Bedarf ergänzen, einbetten. Rach Abbrennung bes Mifthaufens werden die Geschirre als fertig herausge= nommen. (Über die Töpferinnen des Offjordanlandes S. 62).

Bur Feigen- Trauben- und Olivenzeit gilt es, sich für ben Winter zu verproviantieren. Den Frauen liegt es ob, nicht nur Feigen zu trochnen (Kap. 14), Rosinen zu bereiten (Kap. 13), sondern auch häufig die Oliven zu pflücken und in Salzwasser einzumachen (Kap. 19). Die Fellachinnen beschäftigen sich außerdem noch mit allerlei Flechtwerken auß Stroh, Binsen und Schilf (Weiden gibt es nicht); die Städterinnen widmen sich Stickereien und Häkelarbeiten (S. 63).

Sin hartes Los ift benjenigen Fellachinnen beschieben, die aus Mangel an eigener Ernte in die Philisterebene, in die Jordanaue oder ins Oftjordanland ziehen müssen, um hier in den Monaten April bis Juni sich ihr bescheibenes

<sup>1</sup> țabbāch 2 das fie el-hischsch im Gegensatz zu el-fāchūra nennen 3 d. h. die feinsten, beim Worseln weit weggewehten Strohteilschen, mūş genannt.

Stück Brot zu ersammeln. Sie arbeiten entweder um Tagslohn oder erhalten als Mithelfer in der Ernte einen gewissen Teil des Ertrags, oder sie gehen hinter den Schnittern her und lesen wie ehedem Ruth (2, 3) Ahren auf, die sie jeden Abend mit einem Stein oder Holz ausklopfen.

Trot der vielfach schweren und anscheinend vielseitigen Arbeit der Bauernweiber bleibt ihnen doch mancher Tag der Muße, wo sie zusammensitzen, plaudern und sich Nuhe gönnen können. Im übrigen weiß die Fellachin von Jugend auf es nicht anders, als daß die Arbeit ihr Los ist.



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> laķķat ober șejjäf

#### Rapitel 11.

# Der Kreislauf des Iahres.

em Bewohner des H. Landes ist die Lierteilung des Jahres in Frühling, Sommer, Herbst und Winter wenig geläusig. Er unterscheidet nur zwi-

schen der Regenzeit<sup>1</sup> von etwa Mitte Oktober bis Mitte April und der regenlosen oder trockenen Zeit<sup>2</sup> von Mitte April bis Mitte Oktober. Jene entspricht dem Winter<sup>3</sup>, diese dem Sommer<sup>4</sup>; Frühling<sup>5</sup> und Herbst<sup>6</sup> sind wegen ihrer kurzen Übergänge nur dem Namen nach bekannt. Auch in der Bibel sind fast nur diese beiden erwähnt und einander gegenübergestellt, vgl. 1 Mo 8, 22; Pf 74, 17.

Da es hierzulande in erster Linie die ungleichmäßig verteilten Niederschläge<sup>7</sup> sind, welche Werden und Vergehen in der Natur bedingen — die nötige Wärme wäre fast immer vorhanden —, so werden wir verstehen, warum der Morgenländer den Jahreskreislauf mit dem Sintritt des ersten Regens gegen Ende September oder zu Anfang Oktober beginnen läßt. Aus demselben Grund mögen auch die Juden den Jahresanfang in diese Zeit verlegt haben. Aus 2 Mo 23, 16 und 34, 22, wonach das Laubhüttensest auf das Ende des Jahres gelegt war, geht hervor, daß die Hebräer

¹ fașl esch-schita ² fașl eș-șēf ³ schita ⁴ șēf ⁵ rabī' 6 charîf ² Das niederschlagreichste Gebiet ist das Gebirge, das in dieser Hinsticht ärmste das Jordantal, in der Mitte zwischen beiden steht die Küsten= ebene bis zum Karmel (ZDPV, Bd. XXIV, S. 35)

ihr ökonomisches Jahr von Herbst zu Herbst rechneten. Daneben bestand noch ein kirchliches Jahr, welches nach 2 Mo 12, 2 mit dem ersten Abib oder Risan im Frühling begann.

Es ist Oktober. Das Feld ist längst leer. Der rotbraune Boden klafft in Tausenden von handbreiten Spalten und ist begierig des Himmels feuchte Gabe, den Frühregen, zu empfangen. Sines Tages türmen sich im Westen (Lu 12, 54) schwarze Wetterwolken auf. Der Landmann fürchtet sie nicht, und wenn es auch manchmal donnert, so ist er doch voll freudiger Hoffnung. Sachte träuselt ansangs das ersehnte Naß hernieder, bis es sich allmählich in reichen Güssen entlabet. Nach wenigen Tagen lacht wieder der blaue Himmel hinter den forteilenden Wolken hervor und schüchtern wagen sich auch schon zarte Gräslein aus der Erde.

Anfana oder Mitte November beginnen gewöhnlich die Winterregen oder nach biblischem Ausdruck der Regen "zur rechten Zeit" vgl. Hef 34, 26 und 5 Mo 11, 14, wo neben dem Regen "zu feiner Zeit" noch der Früh= und Spätregen erwähnt sind. Orkanartige Westwinde leiten sie ein und jagen die Wolken, die nach einem ober zwei Tagen fündflutartig ihren Inhalt ergießen. Bald wälzen sich schmutiggelbe, brausende Gebirgsmasser durch die Täler. Man freut sich bann im Augenblick bes reichen Wassersegens. ohne zu bedenken, daß eben biefer Segen zur Ruinierung des Landes beiträgt, weil es an Terrassen und Schutvorrichtungen gegen reißendes Waffer fehlt. Die fortschreitende Bloklegung der Felsmassen läkt sich schon im Laufe von Jahrzehnten wahrnehmen. Manchmal regnet es acht Tage lang fast unaufhörlich, worauf wieder eine Pause mit Tagen schönen, heiteren Sonnenscheins eintritt. Alsbald sproft und grünt es aller Orten, wo nur eine Handvoll Erde liegt. Krotus, Gänseblumchen, Scilla, Clematis und Narziffen strecken als erste Boten der Flora ihre Röpflein empor.

Die niederschlagreichsten Monate find Dezember und

besonders Januar. Richt felten bringt der Winter auch "Schnee wie Wolle" (Pf 147, 16), der aber nie mehr als einige Tage liegen bleibt und häufig schon im Fallen schmilzt. Das Gebirge Ruba, sonst ein unansehnliches, graues Aschenbrödel, verwandelt sich in solchen Tagen zu einer im Silberfleide glänzenden Prinzeffin, beren Schönheit durch die vielen taufend im Sonnenlicht funkelnden Kriftalle erhöht wird.

Der Februar entspricht etwa unserem April; die Fellachen sagen in ihren Wetterregeln von ihm:

in schabbat ua labbat, rīhat es-sēf fīh.

schbat - ma 'aleh rbat, Februar - unzuverläffig immerbar, mag er toben und rafen mit milbem Sinn, ift boch ber Geruch bes Sommers brin.

Des holben Lenzes füßer Atem weht im März auch über die heiligen Gauen, aber die Sonne ift ichon weit mächtiger als in Deutschland. Mit heißem Liebesdrang lockt sie die zahlreichen Kinder der Flora heraus, und bald schillern die Berghänge Judas im buntgewirften Blumenteppich. Das ift die Zeit, von der der Sänger des Hohenliedes (2, 11 ff.) fagt: "Der Regen ist weg und dahin. Die Blumen sind hervorgekommen im Land, der Lenz ist herbeigekommen, und die Turteltaube läßt sich hören".

Im April scheint die Sonne wieder mit der den füdlichen Breiten eigenen Intensität. Die Saaten sind mehr als spannenhoch, aber ber Boben ist in ben oberen Schichten bereits wieder trocken. Sehnsüchtig schaut ber Landmann in ber Richtung zum Meer (1 Kö 18, 43-45), ob sich nicht von da eine Wolkenwand erhebe, die den Saaten einen erfrischenden Labetrunk, den Spätregen, sendet. Sowohl ber Früh- als der Spätregen werden von Gewittern eingeleitet. die durch die Großartiafeit ihres Auftretens, die Säufung der Wolken, die unaufhörlich zuckenden Blite und die Kraft bes Donners tiefen Gindruck machen (Pf 77; Si 37). Die Spätregen richten durch die Plötlichkeit und Seftiakeit ihrer Buffe mitunter großen Schaben an. Sie reißen bas Erdreich

auf (Pf 18, 5), durchbrechen Stragendämme, schwemmen Mauern hinweg (Hef 13, 14), und wehe dem, der im Bereich eines solchen Platregens sich befindet, er ift in der Regel verloren. Im vergangenen Frühjahr erst wurden gegen 20 Verfonen, viele Stucke Bieh und die Zelte eines Lagers ber Ta'amre-Beduinen füdöftlich von Artas von einem sol= chen "ungewöhnlichen Regen" (Weish 16, 16) ergriffen und fortgerissen. Andere, die sich mit knapper Not retteten, erzähl= ten, die Wolken hätten sich wie mit einem Guß entleert, so daß man über, um und unter sich nur Wasser gesehen habe. Solcherlei Erfahrungen mögen dem Pjalmisten nicht unbekannt gewesen sein, der angstvollen Herzens ausruft: "Gott, hilf mir. benn das Wasser geht mir bis an die Seele. Ich bin im tiefen Wasser, und die Flut will mich erfäufen" (Pf 69, 2). Ein ausgiebiger Spätregen kann auch bei kargem Winterregen die Aussichten auf die Ernte verdoppeln und verdreifachen. Wie wertvoll er in den Augen des Landmanns ift, geht aus der Wetterregel hervor:

schätuet nīßan Gin Regen im April beschert, btisua S-Bikke ual-fäddan Die Ochsen somt bem Pflug ift's wert.

Wenn Gott den Ungehorsam Jöraels zu strafen drohte, so tat er's, indem er durch Propheten das Ausbleiben des Frühund Spätregens verkündete (Jer 3, 3). Noch heute begrüßt der Landmann mit einem tiefgeholten, dankbaren "jā rabb o Herr" den ersten und letzten Tropfen des Früh- und Spatregens.

Lom Mai ab beherrscht die Sonne Berg und Tal mit souveräner Gewalt.

fī ajār Rommt der Monat Mai heran, eļmil mánģalak u ŗār ninm die Sichel und greif's an!

Viele Kulturgewächse und die meisten Blümlein des Feldes beeilen sich den Samen zur Reise zu bringen; die grüne Begetation geht in ein fahles Gelb über, und allmählich erstirbt, was nicht wie Baum und Strauch tiese Wurzeln hat. Nur eine gewisse Steppenvegetation hält auß: Der braune

Dornbusch (S. 80, Anm. 1) bebeckt weite Berghalden und ber Alant (Inula viscosa Ait.) grünt in den Talmulden und rüstet sich zur Blüte im September. Auf den abgeernteten Feldern wuchert eine Armee von Disteln. Gewöhnlich fällt vom Mai an 5—6 Monate lang kein Tropsen Regen. Gewitter mit Regenfall in dieser Zeit galten von jeher als etwas Außerordentliches (1 Sa 12,17; Spr. 26, 1). An Stelle des Regens hat Gott im Sommer in wunderbarer Weise den Tau gesest, der von höchster Bedeutung für das Land ist. Darum ersleht ihn der Erzvater Isaak für seinen Sohn Jakob mit den Worten: "Gott gebe dir vom Tau des Himmels" (1 Mo 27, 28). Vom Tau hängt das Gedeihen der Sommersrüchte in ganz besonderer Weise ab. In der Wetterrez gel heißt es mit Bezug darauf:

fī hasērān Im Juni man sich ben Kopf zerbricht, jehsiru inkān il-baţţīch ob die Melone reist ober nicht.

Um Abend häufen sich am westlichen Horizont Wolken an, die in der Nacht ostwärts streichen und sich immer mehr zur Erde fenten. Gegen Morgen, noch ehe die Bergfpipen sich purpurn verbrämen, streichen sie nebelartig über den Erdboden hin und netzen Boden und Aflanzen mit Millionen perlender Tautropfen (Pf 110, 3). Niemandem ist es verständ= licher als dem Morgenländer, wenn die Schrift den Tau zum Sinnbild ber erquickenden Gnade Gottes gebraucht (Hof 6, 14), benn er weiß, welches Labfal berfelbe für die aanze Schöpfung ist. In den Tiefebenen bildet sich der Tau, ähnlich wie in Deutschland, in hellen, windstillen Rächten bei wolkenlosem Himmel. Wenn es hier taut, geht das Gebirge meift leer aus. Bisweilen bilden sich die Tauwolken im Gebirge erst gegen Morgen. In diesem Fall begann es in der ersten Sälfte der Nacht in der Ebene zu tauen, aber der Tau ist, wie der Kellache fagt, von den Wolfen aufgesogen und ins Gebirge getragen worden, wo der Niederschlag um so reichlicher ift. Der niederschlagärmste und zugleich auch ein sehr wars mer Monat ist der Juli; darum heißt es:

fi tämmus Bricht ber Monat Juli herein, tirli\_l-mā fil-kus siebet das Wasser im Trinkfruglein.

Von der Fülle von Licht und Wärme zittert die Luft, und das Auge wird geblendet, wenn es in den Ather schaut. In folden Tagen fucht man gern ein schattiges Blätchen, und man versteht, warum die Bibel so manchmal zu dem Bild des Schattens als etwas Erquickendem und Beneidenswertem greift (Pf 91; Jef 49, 1; Offb 7). Unerträglich läftig wird es, wenn ber austrocknende Oftwind (Hof 13, 15) ober Schiroffo1 ober ber glühende Südwind2 (Lu 12, 55) weht. Sie werden gemeiniglich nicht genau von einander unterschieden und find in ihrer Wirkung gleich schädlich. Der Oftwind tritt von Mai bis Oktober von Zeit zu Zeit auf und hält nach der Meinung des Volkes je eine innerhalb 3-21 durch 3 teilbare Rahl von Tagen an. Entweder erscheint er als verdorrender Gluthauch mit starkem Wehen oder ist er ftill. bleiern und laftet erdrückend über allem, mas lebt. Beidesmal ist er gleich sehr ermattend; man ist kaum mehr im stande körperlich und geistig zu arbeiten. Nirgends findet man Labung. Der Himmel ift grau, die Luft mit Sandteil= chen erfüllt. Die Pflanzen welken und manche Blume, die am Morgen noch frisch bas Haupt erhoben hat, ist am Abend versengt und hängt todesmatt das Köpschen (Pf 103. 16; Hef 19, 12; Jona 4, 8). Ein andauernder Schiroffo vor der Ernte bleicht rasch die grünen Saaten und läßt nur magere Körner reifen (Jef 18.5).

Ganz entgegengesetzer Art ist der Westwind. Er ist für Mensch, Tier und Pflanze eine Erquickung. Er erhebt sich um Mittag ganz leise und wird allmählich stärker, um sich gegen Abend wieder zu legen. Er bringt erwünschte Kühle

<sup>1</sup> von scharki der Öftliche 2 Bmiim der Giftige.

und Keuchtigkeit vom Meere und heißt darum auch Meerwind.

Der burchschnittlich wärmste Monat ist August, der mit 24,5°C die höchste mittlere Temperatur erreicht!. Dessensungeachtet fallen die heißesten Tage nicht immer in diesen Zeitraum, vielmehr sind es Juni und September, welche häusig die höchsten Tagestemperaturen (bis 44°C) ausweisen. Die ununterbrochene Folge warmer Tage wirkt allenthalben erschlaffend. Die Schulen haben Ferien, und wer irgend kann, sucht eine kleine »Lustveränderung« und eine mehrtägige Ruhepause in der Arbeit des Jahres zu machen. In der Natur sind die meisten Pslanzen erstorben. Neben einer kleinen Anzahl ausdauernder Gewächse prangt insbesondere noch die Rebe in wunderdar frischem Grün und bringt ihre edle Frucht zur Reise.

fī āb — lihāb

Im August - bem heißen - magft ohne Bangen

ikța' il-kuțf ualā thāb

Trauben bir vom Weinstod langen.

Vom September an beginnt die Temperatur stätig zu sinken<sup>2</sup>. Hie und da bewölkt sich auch der Himmel und sendet den heiligen Gauen einen nassen Gruß. Die Bauernregel sagt von diesem Monat:

fī eilūl Im September wird der Segen triefen, jänsil es-sēt fis-sētūn wenn das Öl strömt in Oliven.

Den Beschluß bes alten und zugleich auch Anfang eines neuen Kulturjahres bilden Oktober und November. Bon ihnen heißt es:

fī teschrīn Mit Oftobers bzw. Novembers Wende jurabbir il-'inab uat-tīn gehen Trauben und Feigen zu Ende.

->-

¹ Nach ZDPV, Bd XIV, S. 101. ² bis der Februar des folsgenden Jahres das niedrigste Monatsmittel mit 8,8° C ausweist. Die niedrigste Temperatur überhaupt beträgt — 4° C. ³ Beide Monate heißen teschrīn und werden durch Ordnungszahlen als erster und zweiter teschrīn unterschieden.

### Kapitel 12.

## Ackerbau.

rund und Boben des Heiligen Landes zerfällt in brei Klassen (vgl. Klein in ZI)PV, Bd IV S. 70):

1) Ard mīri<sup>1</sup> Staatsgut, Regierungs- ober Kronland. In diese Klasse gehört der größte Teil des Landes. Es sind das die Ebenen, welche von der Regierung an ganze Dörfer oder einzelne Personen "verpachtet" b. h. gegen Ablegung des Zehnten zur Bebauung überlassen werden; daneben gibt es auch im Gebirge viel Miriland.

Die einer Ortschaft gehörigen Strecken von Mirisand werben zu Beginn der Regenzeit den Bürgern in einzelnen Parzellen durchs Los zugewiesen. Bei der Verteilung kommen auf jeden Bürger statt eines zusammenhängenden Stückes mehrere Streisen<sup>2</sup> Landes, die an ganz verschiedenen Orten der Markung liegen. Die Grenzen werden durch tiesfere Furchen oder Steine bezeichnet, und noch heute gilt die Verrückung der Grenzmarke als eine fluchwürdige Tat (5 Mo 19, 14).

Miriland kann strenggenommen nicht verkauft noch vererbt werden, wohl aber darf dies von der musära'a d. h. dem Recht der Bebauung geschehen. Besitzer ist und bleibt der Staat.

- 2) Ard mulk Eigentum. Es sind dies meist kleinere Grundstücke in der Umgebung der Dörfer. Der Eigentümer kann Mulkland nach Belieben verkaufen.
  - 3) Ard uakf Stiftungsgut, Vermächtnisland b. h. Län-

<sup>1</sup> eig: ard amīri bem Emir ober Sultan gehörig. 2 mariß

dereien, welche vom Landesherrn oder von einer Privatperson einem religiösen Institut geschenkt wurden, um aus deren Ertrag Moscheen, heilige Plätze, Kirchen und Schulen zu ershalten. Uaks-Land ist im letzten Jahrhundert durch die Stiftungen jerusalemitischer Christen an die Rlöster ganz bedeutend angewachsen.

Daneben gibt es auch Ard mejjite totes Land, bas seit langer Zeit unbebaut baliegt. Wer es «belebt» 1, macht es sich dadurch zum Eigentum. Ard mahlūle ist vakantes Land, dessen Besitzer ohne Erben gestorben ist, weshalb es dem Staat zusiel, der es wieder verkaufen kann.

\* \*

Der Palästiner hat wie der deutsche Bauer seine Kalendertage, nach denen er sich in mancher Hinsicht richtet. So wird z. B. unter Muslimen und Christen das "Fest der Kreuzerhöhung"2 (27. Sept. nach julianischem Kalender) als Termin angesehen, da alles, was noch auf dem Felde ist, als zur Sinheimsung reif gilt, oder vom Fest des hl. Georg (16. Nov.), das den Namen "Fest von Lydda"s führt, — die Kirche in Lydda ist dem St. Georg geweiht — heißt es:

Wenn vom Fest von Lydda an du pflügst und felgst, ist's wohlgetan4.

Um die Weihnachtszeit heißt die Bauernregel:

Wenn die heil'ge Weihnacht naht, höre auf mit Linfenfaat.

Im übrigen rechnet der Palästiner nach dem landwirtschaftlichen Berlauf des Jahres. Wie Jesus in Mt 24,32 das Ausschlagen des Feigenbaumes als ein Zeichen des nahenden Sommers deutet, so sprechen auch die heutigen Bewohner

<sup>1</sup> jehji 2 'īd eṣ-ṣalīb 3 'īd lidd 4 'īd lidd — uhrut u ķidd 5 'īd il-milāde — rudd il-'adaß lä aulādeh b. h. gib fie ben Kinzbern zum Essen zurück.

des Landes von der "Zeit des Sprossens und des jungen Grases", von der "Zeit der Ernte, des Dreschens oder richstiger der Dreschtenne und der Traubenlese".

Sobald das von der Sommerhike ausgebrannte und zerrissene Erdreich von einigen Frühregengüssen gut durchfeuchtet ist, schickt sich der Landmann zur Bestellung der Winter= faat an. Er dankt Allah, denn er weiß so aut wie der alt= testamentliche Schreiber (5 Mo 11, 14; Pf 68, 10), daß im H. Lande das Gedeihen der Früchte von nichts fo fehr als von dem normalen Eintritt der Riederschläge und ihrer Ergiebigkeit abhängt. Wenn der Winterregen lange ausbleibt, so ziehen in manchen Dörfern Mädchen in Gruppen einher und bitten Gott unter Gefang um Regen. Hagelichlag, Überschwemmung, Frost oder andauernd naffe Witterung, die in Deutschland fo vielfach die Landwirtschaft beeinträchtigen, hat der Morgenländer nicht zu befürchten, wohl aber können unzeitige oder geringe Regenfälle, Schirokto und Ausbleiben des Taues magere Ernten zur Folge haben. — In der Tierwelt stellen sich dem Landmann hauptfächlich der Wurm ober "Fresser" (Mal 3, 11) und die Heuschrecken feindlich gegenüber. Ersterer soll bei zu früher ober zu später Aussaat erscheinen. Wenn im März die Halme etwa fpannenlang find, findet sich zwischen den Wänden jedes Blattes ein 8 mm großes, schwarzbraunes Räupchen eingekapselt, welches das Chlorophyll zerstört, so daß weite Felder gelb aussehen. Wenn ein ausgiebiger Regen fällt, so erholt sich die Saat wieder, denn die Burzeln und Halmrohre sind unversehrt, andernfalls geht sie zu Grunde. Die Heuschrecken können zu einer furchtbaren Plage des Landes werden, da sie in ungezählten Scharen einherziehen und buchstäblich alles pflanzliche Grün fressen. Ihr Auftreten und ihre Zerstörungsarbeit kann nicht anschaulicher und treffender geschildert werden, als es der Prophet Joel Rap. 1 und 2 getan hat. Menschliche Abwehr ist diesem Feind gegenüber völlig ohnmächtig; nur Gottes Hann, wie Joel 2, 20 ober Pfalm 109, 23 fagt, ihm Sinhalt tun durch heftige Westwinde, welche die Schwärme ins Tote Meer oder in die Sprisch-Arabische Wüste, oder durch Ostwinde, welche sie ins Mittelmeer jasgen, oder durch kalte Regen und Taue, welche sie und ihre Brut in einer Nacht vertilgen.

Die Bebuinen bes Ostjordanlandes unterscheiben zwei Arten von Heuschrecken: 1) e. gegarād en-nagdi, eine gelbliche, weniger gefräßige Art, die sich nirgends lange aushält (vielleicht Acridium tataricum oder peregrinum). Diese wird von den Beduinen gesammelt und verspeist (Kap. 19); 2) garād abu sible, wahrscheinlich die eigentliche Banderheuschrecke (Oedipoda migratoria), eine rötlichgelbe, sehr gesträßige Gattung, die erst weiterzieht, wenn alles Grüne gefressen ist. Sie legt ihre Sier im September und Oktober in die Erde, wo sie den Binter über verbleiben. Im Närz und April schlüpsen sie aus und schon nach mehreren Tagen fügen die noch im Entwickelungsstadium bessindlichen Tiere, sahhāf genannt, den Feldern namhasten Schaden zu.

Mit einem aus mehreren Teilen zusammengesetzten, aber bennoch primitiven Pflug naht ber Fellache seinem Acker.



Palästinischer Pflug

Das Pfluggeftell (Kikke ober mihrat) besteht in der Hauptsache aus Sichenholz; Joch und Deichsel können auch aus leichtem Holz etwa vom Sidr- Johannisbrot- oder Pappelbaum sein. Seine Teile sind:

Pflügender fellache.



Der Sandgriff (kabuße 11), ein jum Auffeten ber linken Sand bienendes Querftud; bie Sterze, aus einem ober zwei (id 10 und dakar 9) Teilen beftehend (in der Figur find die beiden Teile wohl burch Rahlen angebeutet, aber als ein Stück gezeichnet). Auf ben unteren Teil ift die eiserne Pflugichar (haßme 8) mit zwei Flügeln eingestedt und burch Ringe (halkat et-tok) befestigt. Fast rechtwinkelig jur unteren Sterze und von ihr burchbrungen fteht ber bide Grindel ober Pflugbaum (buruk ober igr 6), ber ebenfalls aus zwei Teilen, einem hinteren gebogenen oder gefnieten und einem vorderen (kudamanije) geraden bestehen fann. Sterze und Pflugbaum werben burch ein Wintelftüd (markub, rakkub ober natch 7) fest zujammengehalten, und an den Pflugbaum ift durch eiserne Ringe (halak 13) und hölzerne Reile (Bananif 12) die Deichfel (jakul 5) gekoppelt. Über bas vorbere Ende ber Deichsel ift bas Joch (nir 1) ein 1,30 m langes Querholz gelegt und durch Nägel, Leder, Stricke oder (Baft schar'a 14) be= festigt. Un ben Enden bes Joches stecken je zwei Bapfen ober Saten (marasil ober saralil 2), zwifden welche ber Bals ber Bugtiere kommt, und welche durch einen Strick wie im Libanon oder durch zwei Stricke (ischbikat 3) wie in Paläftina verbunden werden. Im letteren Fall hängt von jedem Zapfen ein Strickhen berab, wovon zwei, etwa bas erfte und britte, mittels Schlinghölzchen ('asafir, die Zeichnung beutet fie zwar burch die Rahl 4 an, hat aber zwischen ben zwei Rapfen nur einen Strict) in die Schleife ber anbern gezogen werden.

Der Boden wird durch die platte, schnabelartige Schar nur etwa 10 bis 15 cm tief umgebrochen. Die Saat¹ wird nicht nach und nach in die Furche², sondern auf einmal auf das ungepflügte Land gestreut und hinabgepflügt. Sin Paar Ochsen oder in beliebiger Mischung Ochse, Maultier, Sel, Kamel, seltener Pferd bilden das Gespann. In der rechten³ Hand hält der Pflüger⁴ einen 2—3 m langen Ochsenstecken⁵, dessen Holzstiel6 am hintern Ende mit einem Sisenspaten² zum Reinigen der Pflugschar und am vordern Ende mit eienem Nagel8 zum Antreiben der Tiere versehen ist. Gegen den Stachel auszuschlagen oder zu »löcken« (Apg 26, 14) muß das Vieh natürlich noch mehr schmerzen. Doch ist im

½ bdār ½ tālm Pl. ātlām ¾ bað Bilb stellt eð unrichtig bar ¼ harrāt mihmās 6 māßbāß, b (f. Figur S. 122) 7 'abue, c 8 sakkūt, a

allgemeinen der Fellache nicht grausam, denn er treibt die Arbeit gemütlich und unter allerlei Singsang. Auch sind die Tiere senksam, und man muß geradezu staunen, wie es möglich ist, in den felsigen, unebenen, kleinen und unregelmäßizgen Terrassenstücken sich mit Pflug und Zugvieh zu bewegen. Wegen der Schwierigkeit der Bearbeitung des Geländes darf der Pflüger nicht zurückschauen, sondern muß auf Pflug und Tiere wohl acht geben. Daraus erklärt sich das treffliche Vild Jesu, Lu 9, 62: "Wer seine Hand an den Pflug legt und siehet zurück, der ist nicht geschickt zum Reiche Gottes". Gründliche Arbeit verrichtet der Fellache aber nicht; sowohl dem Dorngesträuch als auch dem tief eingewurzelten Unkraut weicht er respektvoll aus, und Steine, die entsernt werden könnten, werden ignoriert.

Das Maß, nach welchem bas Land nicht eigentlich »absgemeffen« sondern abgeschätzt wird, ist der fäddän d. h. Joch Ochsen und bedeutet ein Stück Land, welches ein Mann mit einem Paar Ochsen in einem Tag pflügen kann.

Den Reigen der Bintersaat eröffnet die Gerste. Bis im Januar find allmählich Feigbohnen, Ackerbohnen, Linsen, Weizen und Wicken bem Schoß der Erde anvertraut. Diese Früchte kommen in schweren Boden, während für die Sommerfaat eine leichtere Erbe gewählt wird. Von Düngung der Felder weiß man fast noch nichts, aber man gönnt dem Boden alle drei Jahre seine Ruhe durch Brackliegen. Das anbaufähige Gebiet der Jordanebene wird von Fellachen des westjordanischen Gebirges bestellt. Die Besiter desfelben, die Beduinen, kommen zwar mit dem ersten Winterregen in die warmen Jordangefilde, aber nur um die Überlaffung der Kelder mit den ebenfalls erschienenen Kellachen zu vereinbaren. Diefe besorgen die Saatfrucht, faen, pflügen und kehren wieder in ihre Säuser zurück, jene überwintern hier und besorgen die Bewachung der Kelder. Die Ernte bleibt wieder den Fellachen überlassen. Sobald das Dreschen beendet ist, fordern die Beduinen ein Drittel des Ertrags ein, ein Drittel verschlingen die Betriebskoften und ein Drittel vers bleibt den Fellachen.

Nach Bestellung ber Wintersaat geht ber Landmann an das Umbrechen der Stoppelfelder<sup>1</sup> des vorigen Jahres. welche die Sommerfaat' aufnehmen follen. Diefe bedarf einer forgfältigen Zubereitung bes Bobens, und es muß zu bem Zweck bas Feld noch zweimal gepflügt werden, benn bie hiefür bestimmten Früchte erhalten gewöhnlich keinen Regen und bedürfen ihn auch nicht. Melonen und Gurkenarten wür= den bei starken, verzögerten Spätregen sogar notleiden. Umfomehr find fie von reichlich fallendem Tau und einem lotfern und dadurch Feuchtigkeit haltendem Boden abhängig. Wenn in der Blüte dieser Gewächse der Tan ausbleibt oder ein kalter Nordwest oder ein heißer Schirokko weht, fo sind äußerst geringe Erträgnisse zu erwarten. Als erste kommen die Melonen zur Aussaat. Es werden je 4 oder 5 Körner bei 2 m Entfernung im Gevierte mit der hand gesteckt. Diefe Geradlinigkeit ist notwendig, weil sie noch zwei- bis breimal gepflügt werben müssen. Die Spätmelonen können bis zur Beizenernte verzögert werden. Sie werden nicht gesteckt, sondern auf folgende praktische Weise ausgefät. Durch ein trichterförmiges Rohr, das unmittelbar hinter der Pflugscharsvike mündet, werden die Körner vom Pflüger in die tiefste Stelle der frischgezogenen Furche gelassen, die sich so= fort wieder schließt. Die Eingebornen haben ein besonderes Geschick, regelmäßige Saat zu erzielen. Sesam und Sommerhirse (f. Figur S. 126) werden auf gleiche Weise, die Körner dicht hintereinander, bei 30-40 cm Entfernung der Kurchen, gefät.

Die Reife und Ernte3 ber Getreibearten erfolgt zu fehr verschiedenen Zeiten, mas feinen Grund in den bedeu-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ard būr <sup>2</sup> ṣēfi <sup>3</sup> ḥaṣīde

tenden Unterschieden bes Klimas (Kap. 26) zwischen verhältnismäßig nahegelegenen Orten hat. Den Anfang, macht bie



Sommerhirse (dura)

Gerstenernte am' 10. April1 in der Jordanau, vom 15.—25. April in der Philisterebene, vom 25.-30. April auf dem Oftabhana des Ge= birges. Auf dem Gebirge felbst schwankt der Anfana je nach der Höhenlage zwischen bem 10.-30. Mai. Durchschnittlich je 10-14 Tage später beginnt in den genannten Gegenden die Weizenernte. Ühnliche Differenzen ergeben sich in Bezug auf die Endtermine der Ernte. Der Umstand, daß die Leute wenig Arbeitskräfte haben und die Cerealien hierzulande ohne Schaden lange auf dem Halm bleiben können, bewirkt, daß die Ernte an einem Ort sich etwa 7 Wochen hinzögern kann, oder im ganzen Lande sogar bis 12 Wochen, wenn man den Anfangstermin der Ernte in der Jordanebene (10. April) mit ihrem Endtermin auf dem Gebirge (Ende Juni) zusam= menstellt.

Die Ernte ist trot der ver=

<sup>1</sup> Die Data stützen sich auf den aus meiner zweisährigen Beobachtung gewonnenen Durchschnitt. — Nach dem Traktat Menachot X2 war man nianchmal in Berlegenheit, reise Gerste sür den Osteromer zu sinden (vgl. Riedel, die grossen jüdischen Feste S. 21); dafür dürste auch obiges Datum sprechen. Die Gerstenernte in der Jordanau schon in den März verlegen zu wollen, wie so häusig geschieht, wäre verstüht.



Transport geernteten Weizens zur Tenne.



mehrten Arbeit eine fröhliche Zeit (Jef 9,3). Man begegnet zufriedenen Gesichtern und hört den Gesang der Schnitter (Kap. 30, Nr. 25-27) und das Trillern der Frauen. Der Rellache hat auch Urfache fröhlich zu sein, denn ein reicher Erntesegen gewährt ihm nicht nur das tägliche Brot. sondern auch die Mittel, seine Schulden zu vermindern oder gar zu tilgen. Das Getreide wird in kleine Garben1 gebun= ben, auf Haufen gelegt, auf Lafttiere gevackt und zur Dreichtenne2 gebracht. Diese ist entweder eine große, natürliche Kelsenvlatte oder sonst ein geräumiger, ziemlich ebener Plat mit festem Boden in der Umgebung des Dorfes. Da sie Gemeinaut der Leute ist, so kann sich jeder ein Plätlein zur Benützung auswählen, wo er seine Erträgnisse niederlegt. Da weder Regen noch Sturm zu befürchten sind und gerne Tage mit heißen Oftwinden, die das Stroh leicht brechen, abgewartet werden, so kann der Kellache das Dreschen etwa vier Monate hindurch in aller Gemütlichkeit betreiben (3 Mo 26,5). Er lebt sozusagen Tag und Nacht (Ruth 3) auf der Tenne, weil ihm auch das hüten des Getreidehaufens obliegt. Ift das Getreide ausgebreitet, so koppelt man fein Vieh zusammen und treibt es meift ohne Maulkorb (5 Mo 25,4) jeden Tag etliche Stunden im Kreife herum, bis die Körner durch die Hufe ausgetreten und das Stroh in 2-3 cm lange, weiche Stückhen, Häcksel3, welche bem Vieh als Futter dienen, zertreten find. Reichere Leute beschleunigen das Dreichen durch den Dreichschlitten4 (Figur S. 128), ein bickes, schweres Brett, in welches wie Backenzähne kleine, harte Bafaltsteine eingefügt sind. Dieses Instrument wird von einem Maultier auf dem Haufen umhergezogen und zer= reißt durch sein Gewicht sowohl, weil der Treiber sich noch darauf stellt, als durch die rauhen Steine das Stroh. Bei el-murar in der Ebene lernte ich eines Tages den Unter-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> hesme Pl. hesam <sup>2</sup> bēdar Pl. bajāder <sup>3</sup> tibn <sup>4</sup> möreģ

schieb im Gebrauch zweier Dreschwerkzeuge, von denen schon Jef 28,27 b redet, kennen. Auf der Tenne waren Sommershirse, Feigbohnen und Sesam gehäuft; die beiden ersten wursden mit einem 2 m langen Stab, letzteres mit einem kurzen Stecken ausgeschlagen.



Dreschschlitten (moreg)

Sind die Getreibekörner ausgetreten, so geht der Bauer ans Worfeln. Dazu benütt er gern die Abendzeit, wo ein sanstes Lüftchen weht. Mit einer dreizinkigen, hölzernen Gabel wirft er die zerkleinerte Masse unermüdlich in die Höhe. Dabei fallen die Körner ziemlich senkrecht nieder, während die zerriebenen Strohteilchen je nach Größe und Schwere vom Wind näher oder ferner geweht werden. Die weichen Häcksselteilchen werden in die Vorratsräume verbracht, die Körener durch Sieben (Am 9, 9; Lu 22, 31) gereinigt und in Behältern, wozu neben der chähje (S. 43, Anm. 3) auch in Felsen gehauene Zisternen oder in die Erde gegrabene Gruben — so in der Gbene und im Ostjordanland — dienen (Jer 41, 8), aufgespeichert. Die Wände dieser Erdgruben





werben mit häcksel belegt. damit bas Getreibe nicht in Berührung mit dem Erdreich kommt; beffenungeachtet bekommt ber Weizen nach langer Zeit einen wibrigen Geruch. Die hartgebliebenen Teile. Knoten und Wurzelstücke, welche den Sufen der Tiere und der Reibung des Schlittens widerstanben haben, werden auf die Seite geworfen. Dieser harte Reft2, den das Vieh nicht frift, wird von der Hausfrau zum Anfachen des Feuers im Bactofen und vom Sausherrn in Vermengung mit Lehm zur Ausbesserung bes Daches benütt. Auch verwenden ihn die Töpfereien in Gaza als Feuerunasmaterial und feit kurzem in großem Maßstab die Dampfmühlen der Ebene, deren eine in madschdal bei Askalon in einem Sahr mehr als 2000 Kamellasten kaufte. Wo man den Überrest nicht zu verwerten weiß noch es tun will. überantwortet man ihn zum ergöplichen Schauspiel bem Feuer. Der Fellach häuft ihn auf ber Tenne zusammen und zündet ihn bei einbrechender Nacht an. Bald ichlagen die Flammen weithin sichtbar zum Himmel empor. Vom Nachtwind angefacht frift das Reuer auf dem Erdboden um sich und flackert und alimmt manchmal die ganze Racht hindurch. Dieser Vorgang ift dem Herrn ein Sinnbild des endlichen Gerichts. in welchem er die »Spreu« (axupov) d. h. die harten, meist nichtswertigen Knotenteile mit ewigem Keuer verbrennen wird. An Spreu in unserem Sinn ist in Mt 3, 12 schon deshalb nicht zu denken, weil Dinkel im H. Lande gar nicht porfomut.

Weizen und Gerste sind die Hauptgetreidearten, die angepflanzt werden. Jener liefert das Mehl für das tägliche Brot, diese dient neben Häcksel als Futter für Pferde, Maultiere und Ssel. Außerdem werden Linsen, Kichererbsen Wik-

<sup>1</sup> welcher von der Grube (matmura, Pl. matmurät ober matamir) herrührt, weshalb man fagt: hal-kamh immatmir ober mbarrid biefer Beizen riecht nach der Grube ober ist kust. 2 kakual.

fen, Ackerbohnen und in der Sbene noch Feigbohnen, Hirse und Sesam gesät. Die letzteren sind meist Ausschhrartikel. Feigbohnen dienen zu Dung- und Gerbzwecken. Aus Hirse bereitet man Brot, das aber nur frisch gebacken schmackhaft ist, und Branntwein. Aus Sesam wird Ol hergestellt, das zu dem beliebten Nahrungsmittel halaue verwendet wird; auch streut man die Samen auf Backwerk. Die dei der Olebereitung sich ergebenden Treber sind ein Milch erzeugendes Biehfutter.

Bon dem Getreidevorrat auf der Tenne wird zunächst der Zehnte entrichtet. Dem Zehntherr folgt gewöhnlich ein Kaufmann aus der Stadt oder sonst ein Gläubiger, der sich sein Darlehen an den Fellachen durch Abnahme von Getreide zurückerstatten läßt. Nachdem noch dem Dorsgeistlichen, den Derwischen, Blinden und Aussätzigen etwas verabreicht worden ist, ist der Getreidehausen, von dem ohnedies schon mansches verzehrt worden ist, beträchtlich zusammengeschmolzen.

Der durchschnittliche Ertrag der Felder ist das Siebensfache der Saatkörner, ein zwölffacher Ertrag ist als günstig zu betrachten und ein annähernd dreißigfältiger kommt nur noch in den Sbenen in besonders guten Jahren vor. Bon einer hundertfältigen Ernte nach 1 Mo 26, 12 und Mt 13,8 kann heute nicht mehr die Nede sein; das Land ist ohne Zweisel zu sehr heruntergekommen. Dabei ist jedoch nicht ausgeschlossen, daß aus einem einzigen Weizenkorn häusig 10 bis 15 Halme entsprossen, deren Ühren — sagen wir je nur 20 Körner enthaltend — 100 bis 300fältige Frucht ergeben.

<sup>1</sup> kißbe

#### Rapitel 13.

## Weinbau.

alästina ist ein vorzügliches Weinland, wie denn auch die Kultur der Rebe schon vor mehr als 4000 Jahren hier heimisch war (1 Mo 14, 18). Weder Hagel noch Frost oder naßkalte Witterung vernichten jemals die Hoffnungen des Winzers und die Mühe, die man auf die Pslege des Weinstocks verwenden nuß, ist eine gerinzgere als in Deutschland. Nichtsdestoweniger ist der Andau der Rebe, wenigstens im Gebirge, nicht sehr lohnend. Nicht nur die Ausgaben für Pslügen, Beschneiden, Ausgrasen, Bewachen, Ernten und für Steuern, sondern auch die vielen Keinde in der Tierwelt reduzieren den erhofften Gewinn.

Die Weinberge find meist auf hügeligem Gelände ansgelegt, weil die terrassensormig aufsteigenden Hänge dem Weindau günftig sind und dieses Terrain sich weniger für Getreidebau eignet. Doch ist auch viel flaches Gediet, und war nicht nur in der Philisterebene, mit Reben bepflanzt. Leider liegen trot der günftigen Verhältnisse noch weit größere Strecken völlig brach, wo nicht nur in alten Zeiten, sondern noch in den letzten Jahrhunderten Rebenland gewessen sein muß. Darauf weisen insbesondere die vielen mit »karm Weingarten« zusammengesetzten Namen von jetzt unbedauten Landstücken wie »karm il-mädäbis Weingarten der Plätze der Traubenhonigbereitung« bei Jerusalem oder andere wie »challet il-mäskara Tälchen des Berausschungsplatzes« südlich von bab el-uād.

Bei Anlage eines Weinbergs werden große, im Pflügen hindernde Steine möglichst entfernt (Jef 5, 2) und bas Stück zum Schutz gegen Menschen und Tiere mit einer 1 bis 2 m hoben, trockenen Steinmauer1 (Jef 5,5), die noch mit Dornen bewehrt sein kann, oder mit Kaktushecken umgeben. Die 1,30m langen Ruten werden gewöhnlich ausgangs Februar in 50 cm tiefe, ebenfolange und 20 cm breite Gruben von 2-4 m allseitiger Entfernung versenkt. Ein neugngelegter Rebengarten trägt im britten Jahr die ersten Trauben. In manchen Gegenden läßt man bie Reben<sup>2</sup> am Boben liegen (Nazareth, Ramallah, eß-Balt, Chene), in anderen zieht man sie aufrecht stehend ('ain karim, abu rosch, bet mahßer und zum größten Teil auch in Sebron). In den Weinbergen baut man aus losen, unbehauenen Steinen einen 5-6 m hohen Turm3 (Mt 21, 33), welcher einen dunkeln Raum umschließt, in welchem in den fühlen Nächten das Kleinvieh untergebracht wird, während die älteren Tiere in einem angrenzenden, ummauerten Sof lagern. Den Beschluß des Turmes bilbet eine von Laubwerk und Matten beschattete Hutte<sup>4</sup>, von wo aus man den Weinberg übersehen und bewachen kann. Hier ist aller Hausrat aufgestapelt: Roch- und Eggeschirre, Speisevorräte und Decken. Da biefe Butten häufig erneuert werden muffen, so erscheinen sie schon einem Siob (27, 18) als Bild ber Vergänglichkeit.

Die mit der Besorgung des Weinbergs verbundene Arbeit ift die folgende. Nachdem durch mehrmaligen Regenfall die Erde genügend erweicht ist, wird gepflügt. Bo der Pflug nicht ankommen kann, greift man zur Hacke. Beim Beschneiden<sup>5</sup> im Februar bleiben nur wenige kurze Ruten mit kräftigen Augen stehen. Im Lauf des Frühjahrs wird das Land noch zwei dis dreimal zur Beseitigung des

¹ ģedār ober ßinßele ² dālje Bl. dauāli ³ ķaṣr ⁴ 'arīsche ⁵ taķnīb.



Weinbergsturm.



felsenweinkelter.



Unkrauts und Auflockerung der Erde geflügt. Nach vollendes ter Traubenblüte entwickelt sich üppiges Laubwerk und bis 3 m lange Schöklinge, die das Reinigen des Stockes (Joh 15,2) erfordern. Allmählich rückt die Zeit des Hütens heran, weil selbst die unreifen Früchte schon den Anariffen der Menschen und Tiere ausgesetzt find. Der Orientale liebt die unreisen Trauben1 sehr2, er ist sie roh ober als Salat. Überdies sind in den Weinbergen nicht bloß Reben, sondern auch allerlei Bäume bepflanzt: Feigen- Aprikofen- Pfirsich-Mandel= Avfel= Birn= Granat= und Quittenbäume, deren Segen fo verführerisch lockt. Bei ber biebischen Ratur feiner Volksgenossen bleibt dem Kellachen nichts anderes übrig. als den Hüter zu machen, denn mas er nicht hütet, erntet er auch nicht. Daneben find die Füchse, als bekannte Liebhaber von Sükiakeiten, aar schlimme Räuber. Ihnen ist feine Mauer zu hoch (Klagel 5,18; Hohest 2,15). Im Dunkel der Nacht bestreichen sie einzeln und truppweise das Re= bengebiet und tun sich an den Trauben gütlich. Aber manchem wird der wohlgedeckte Tisch zum Fallstrick (Pf 69.23). Sei's daß Reinecke von der saftigen Zeche berauscht jegliche Vorsicht vergißt, sei's daß der Mensch diesmal schlauer als er ift. kurz manch einer der rothaarigen Gefellen gerät in die Kallen, welche an verschiedenen Orten in den Boden gelegt und mit ein wenig Erde bedeckt sind. — So zieht also der Winzer mit Sack und Lack in seine Beinberashütte hinaus, um hier folange zu hausen, bis alles verkauft ober aufgegessen ist. Hier kocht, ißt, trinkt und schläft er, ruht am heißen Mittag unter seinem »Weinstock und Keigenbaum« (1 Kö 4.25) und ist alücklich und lebensfroh. Diesem Natur= leben mit seinem patriarchalischen Gepräge setzen erft die Vorboten des Winters ein Ende. Den Propheten ift es ein Zeichen der Verödung des Landes, wenn die »Freude und Wonne« im

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> huşrum <sup>2</sup> vielleicht in abergläubischer Abhängigkeit von Kap. 29, Nr. 80,

Felde aufhört und man in den Weinbergen nicht mehr jauchst und des Gesanges ein Ende gemacht wird (Fej 16, 10).

Die Trauben<sup>1</sup>, die im Gebirge Mitte Juli, in der Ebene durchschnittlich einen Monat früher, zu reisen beginnen, können eine Länge von zwei Spannen, ein Gewicht von drei Pfund erreichen und Beeren mit Pflaumengröße aufweisen. In der mittleren Zeit kostel 1/2 kg Trauben 4 Pfennige.

Die bauptsächlichsten Trandensorten sind: däbüki, großbeerig, seinhäutig, saftig, eine vorzügliche, frühreisende Speisetrande: Bamräui, ber ersten ähnlich, aber ichwarz: Fändäli, gelblich, kleinbeerig, länglich, süß, eine gute Weintrande; marräui, weniger süß, länglich, dickhäutig, mit harten Kernen; hamdäni, süßer als marräui, mit großen, dichhäutigen Beeren, gute Extrande; challali, rundbeerig, nicht reisende Sorte, die Beeren werden zu Limonade verwendet.

Sehr viele Trauben merben, weil ben Muhammedanern der Genuß des Weines verboten ift, entweder an Ort und Stelle oder in den Nachbarftähren, auf deren Markt ne geliefert werden, frisch gegeffen. In Bebron und els-Galt werden viele Trauben als Rofinen, Traubenhonig und Traubenkuchen in den Sandel gebracht. Die zu Rofinens bestimmten Tranben werden entweder einzeln oder wie in etd-taalz in einem Rord in ein Gefäß' mit geflärtem Laugenwaffer, bem etwas DI beigegeben ift, gefunft, auf einem geebneten Dorrplay im Weinberg ober auf Matten ausgebreitet und 10-15 Tage lang ber Sonnenbige ausgesest, wobei man fie zwischenhinein noch einigemal ins Waffer tunken kann. Die Benegung mit Lange und DI bat ben 3wed, daß bie Rofinen icon weich und von der Sonne nicht gu febr verbraunt werden und ihre Farbe zugleich einen gemiffen Glanz erhalt. Bulest werben fie von Kammen und Stielen gefanbert und sortiert.

Un Rosinen unterscheidet man: 1) sbib il-Tade, die »gewöhntischen, unausgelesenen, noch mit Kammteilen der Trauben vermischen, das ratt zu 3-4 Piaster; 2) sbib manaschschal eine »ausgelesene«,

<sup>1</sup> inab; eine einzelne Traube ankud 2 sbib Cibeben. 3 ganauisse

helle Art, zu 4—6 Piaster; 3) sbīb bänāt esch-schām »Töchter von Damaskus«, die schönste und seinste Sorte, von der man wieder eine große Art, zu 6—8 Piaster, und eine kseine, habb il-kahue genannt, zu 8—12 Piaster, unterscheidet.

Der Traubenhonig¹ oder das Weinbeermus wird in der Hebroner Gegend folgendermaßen bereitet: Der ausgepreßte Traubensaft wird mit einer weichen Kalksteinmasse² vermischt, umgerührt und über Nacht stehen gelassen. Hierauf wird der Saft, der durch den Kalk geklärt und in seiner Herbe gemildert worden ist, abgeschöpft und solange über Feuer gesetz, dis er die gewünschte Dicke hat. ½ kg solchen Honigs, der als Zukost zum Brot gerne verspeist wird, kostet 10—16 Pfennige. 100 ratl Trauben geben etwas mehr als 20 ratl Weinbeermus.

Der Traubenkuchen<sup>3</sup> wird teilweise ähnlich wie der Traubenhonig bereitet. Den durch die Kalksteinmasse abgeskärten Saft läßt man kochen, rührt Gries oder Mehl und hernach Piniens oder Kiefernsamen hinein. Der so entstandene Brei wird auf Tücher aufgestrichen, an der Sonne getrocknet und als dünne Fladen abgenommen und verspeist. 1 kg kostet etwa 10 Piaster.

Berühmte Traubengegenden sind Hebron, eß-Kalt, Kamallah und seit mehreren Jahren die deutschen und jüdischen Kolonien der Sbene. Die christlichen Araber produziesren wenig Wein, um so mehr die Europäer. Der Palästinaswein ist ein sehr kräftiges, etwas herbes Getränke von fast cognakartigem Geschmack. Weinpresse Getränke von fast cognakartigem Geschmack. Weinpresse von sie die Kasnaaniter und Jöraeliten hatten, und wie man sie noch in manchen Weinbergen sieht, werden nicht mehr benützt. Swaren dies zwei in Felsen gehauene Becken. Das große, in welchem die Trauben ausgetreten wurden (Jes 63,2), mißt etwa 4 m die Seite. Sein flacher Boden neigt nach einer Ecke, wo eine Kinne es mit dem kleinen, tiefer liegenden

<sup>1</sup> dibs 2 hauar oder hūvar 3 mälbän 4 ma'şara

trogartigen Beden verbindet. Auf solchen Reltern lassen sich fehr wohl kleine Vorräte von Getreide ausdreschen (Ri 6.11). Bisweilen findet sich noch ein britter Behälter mit einer et= was höher liegenden Kanalverbindung, worein der abgeklärte Most fließt. Von da aus wurde er in Schläuche gefaßt (Mt 9,17) ober man goß ihn, wie die driftlichen Araber noch immer tun, in irdene Gefässe und leerte ihn nach der Gärung mit Zurücklassung ber Hefe in andere Gefässe (Jef 48. 11). Der Araber zeigt eine Borliebe für füßen und starken Wein, den er aus Trauben, welche 14 Tage lang schön ausgebreitet in der Sonne gelegen haben, bereitet. Der daraus gepreßte Saft bleibt füß und ist stark berauschend (Apg 2.13). Wenn die Araber Weinmost lange aufbewahren wollen, so pflegen sie ihn zu kochen und oben am Hals der Gefässe etwas Öl aufzugießen. Das Beinbereitungsgeschäft nach Art der Europäer vollzieht sich noch rascher als im Abend= lande, da die zerdrückten Trauben schon innerhalb 6-12 Stunden in Gärung übergehen und also nicht lange stehen bleiben dürfen.

### Rapitel 14.

## Öl- und Reigenbaum. Gemüsebau.

er Ölbaum ist wohl der nüplichste Baum des H. Landes. Fast jedes Dorf ist von einem Oliven= hain umgeben (5 Mo 28, 40) so daß dieser Baum das Wahrzeichen Paläftinas genannt werden kann. Einen überaus wohltuenden Anblick gewähren die immergrünen (Pf 52, 10) Olivenwälder von Gaza, Ramle, Lydda, Betbschala und Rablus. Es ist zu bedauern, daß die Ölbaumbestände eher verkleinert als vergrößert werden. Der Fellache fällt im Unverstand manchen Baum, nur um durch den Berkauf des Holzes einiges Geld zu lösen und sich aus einer augenblicklichen Not zu helfen. Und doch könnte dieser Baum wie kaum ein zweiter zu einer Quelle des Wohlstands wer= den, um so mehr, als er sehr anspruchslos ist und mitten zwischen starren Felsen wächst. Treffend heißt es darum: "Er gibt DI aus harten Steinen" (5 Mo 32, 13). Hier findet er zwar nur wenig Erde, die aber von dem einschließenden Gestein den Sommer hindurch fühl und sogar feucht erhalten wird. Der Fellache, welcher behauptet, daß die Rühle dem Ölbaum zuträglich sei, kommt diesem Bedürfnis dadurch entgegen, daß er rings um den Stamm ber gelblichweiße hauar-Erde (S. 135) anhäuft. Andere Pflege als gelegentliches Ausputen der Zweige und Umpflügen des Landes beansprucht der Baum nicht, und bennoch lebt er unverwüftlich weiter und trägt seine Früchte. Mit Bezug barauf sagt ber

Fellache: Der Weinstock sei eine kitt, eine zärtliche Dame und verlange Pflege und Aufmerksamkeit, der Feigenbaum sei eine selläha, eine abgehärtete Bäuerin, die schon bei wesnig sorgfältiger Behandlung gedeihe, der Ölbaum aber seine bedausje, eine auch in der Wildnis und bei langer Bernachlässigung noch arbeitsames Beduinenweib.

Ganz eigener Art ift die Rultur des Olbaums. Man kennt hierzulande keine Olivenbaumschule, worin junge Wildlinge aus Samen großgezogen werden: benn ba ber Ölbaumwildung ein äußerst langsames Wackstum hat, so mürde es viele Jahre anstehen, bis er veredelungsfähig wäre, und auch veredelt würde er Sahrzehnte hindurch ein unansehnliches Bäumchen bleiben. Es fann vielmehr jeder größere Baum zu einer Pflanzschule im kleinen gemacht werden. Aus dem knorrigen Burgelstock brängen sich rings im Kreise eine Anzahl kleiner Stämmchen empor, beren frische Jugendkraft dem Pfalmisten zu dem Bilde Anlaß gibt: "Deine Kinder find wie Ölzweige um deinen Tisch her" (Pf 128,3). Sobald diese Schößlinge einigermaßen erstarkt sind, werden sie zur Zeit der Olivenblüte okuliert. Man schneidet am Wildling ein rechteckiges Stuck Rinde aus (macht also nicht ben üblichen T-Ginschnitt), überträat ein von einem fingerbicken Ebelreis genommens, gleichgroßes Stück mit guten Augen auf den Ausschnitt und verbindet die Veredlung auf eine Dauer von 12 Tagen mit Bast. Wenn die Veredlung von Erfolg begleitet mar, fo löst man die veredelten Stämmchen mittels einer Art berart vom Mutterbaum los, daß man ihnen ein klotartiges Stuck bes Wurzelstocks beläßt. Hierauf schneidet man ihnen die Edeltriebe ziemlich nah der Beredlungsftelle ab, weil sie im ersten Jahre, wo sie felbständia Burzel fassen, nicht genügend Säfte hätten, diese Triebe weiter zu entwickeln, und verfest fie. Bereits im britten Sahr kann ein folder Baum Früchte tragen. Will man einen ichon gro-Ben, wilden oder halbzahmen Olbaum veredeln, fo bringt man in Mannshöhe an jedem Aft eine Veredlung an und trennt oberhalb derselben in Form eines Ringes die Rinde bis auf das Holz los, damit sich die Säste mehr der Versedlung zuwenden. Diese teilweise Unterbrechung des Sastsstromes bewirft, daß weit mehr Blüten als sonst hängen bleiben und der Baum im Herbst einen sehr reichen Ertrag abwirft. Nach der Ernte der Oliven werden die Aste an der geringelten Stelle mit dem Beil abgeschlagen; sie abzusägen würde, wie die Fellachen sagen, den Bäumen schaden.

Bon dem Verfahren, das der Apostel Paulus in Rö 11, 17—24 erwähnt, und das darin besteht, wilde Reiser auf einen edlen Baum zu kopulieren, um, wie es scheint, diesen zu kräftigen, weiß man in Palästina nichts mehr. Wilde Olivenbäume haben einen hohen, steisen Wuchs, während zahme sich durch die schöne Wölbung der Zweige und der Krone auszeichnen.

Man unterscheidet mehrere Arten Oliven. Einige derselben sind: hjācli, hochwachsende Bäume mit verhältnismäßig geringen Erträgnissen; frangi, mit großen, runden Früchten, wahrscheinlich von einem der Mittelmeerländer stammend. Die Oliven unterscheiden sich gewissermaßen auch hinsichtlich der Farben. Die einen fälden sich schon bald schwarz, die andern bleiben sehr lange grün, so daß man mit der Ernte nicht wartet, dis auch sie schwarz geworden sind.

Der Ölbaum bedarf zu seinem Gedeihen ein von ansbern Kulturen freies Land. Er buldet nicht, daß man Weinsreben oder Feigenbäume dazwischen pflanzt. Mit seinen Wurzeln und Zweigen beherrscht er Erdreich und Luftraum. Mit jenen raubt er dem Weinstock die Säste des Bodens, mit diesen hält er die Strahlen der Sonne ab. "Bitter und füß vertragen sich nicht nebeneinander", sagt der Fellache. So sieht man also wohl Reben und Feigenbäume beissammen, aber höchst selten einen Weinberg mit Olivenbäumen, es sei denn, die letzteren sind junge Wildlinge, in welchem Fall die Reben nur interimsweise gepslanzt sind und, sobald jene tragsähig werden, den Plat räumen müssen.

Diese Unduldsamkeit des Olivenbaumes mag es uns erklärlich sinden lassen, warum in der Bibel stets Weinstock und Feigenbaum, aber nie Weinstock und Olbaum nebeneinander genannt sind (vgl. 5 Mo 8, 8; 1 Kö 4, 25; Hohest 2, 13; Hof 2, 12; Joel 1, 12; Sach 3, 10).

Im Berbst sind die Oliven' reif. Sie werden teils gepflückt, teils mit langen Stecken abgeschlagen, wobei man forgfältig darauf achtet, nicht zu viel von den zarten Ameigen zu zerstören. Sehr viele Oliven werden verspeist (Uber das Einmachen derselben f. Rav. 19). Andere werden zur Olbereitung verwendet. Man breitet die Beeren auf dem Dach ober sonst auf einer Fläche aus und häuft sie dann einige Reit auf. damit sie nach den Worten des Fellachen »in Gärung geraten«2. Hierauf kommen sie in die DI= presse. Diese besteht aus einem wagrechten, kreisrunden Stein mit tellerartiger Bertiefung, in welcher ein aufrecht stehender Mühlstein durch ein Maultier oder durch einige Männer im Kreis bewegt wird. Rachdem die Oliven von diesem Stein zu Brei zermalmt sind, werden sie in einer andern Bresse<sup>4</sup> (ähnlich einer Beinvresse) ausgevreft. Das Öl<sup>5</sup> läuft in eine kleine, auszementierte Zisterne und wird aus diefer in Lederschläuche oder in große irdene Krüge gefüllt. Armere Leute schütten die Oliven in die Mulde eines Felfen und zerdrücken sie mit einem walzenförmigen Stein. Die zermalmten Früchte werden in einem Kessel mit siedendem Wasser übergossen, worauf das Öl oben zu schwimmen kommt und abgeschöpft wird. Je fleischiger die Olive ift. besto weniger und geringer ist das DI, das sie gibt. Das beste und feinste Dl gewinnt man aus den unreifen Oliven. Im Herbst kostet 1 ratl 12-14 Biaster. Der Olivenertraa ist nur all' ander' Jahre ein reichlicher; ein großer Baum

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> sētūn <sup>2</sup> jochmor <sup>3</sup> bädd <sup>4</sup> ma'şara <sup>5</sup> sēţ <sup>6</sup> Dieses »oben» schwimmende« Öl heißt »ţfāh« und wird für die beste Sorte gehalten.





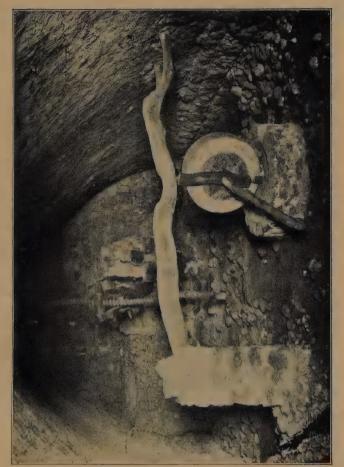

Ölpresse.

(Im Bordergrund badd, im Bintergrund ma'sara.)



kann etwa 120 kg Oliven ober 25 l Dl einbringen. Die Palästiner wissen diesen Baum wohl zu schätzen, denn nicht nur liesern die Beeren und das Dl dem Gesunden ein vortreffliches Nahrungsmittel (Kap. 19), nicht nur erhellt letzteres in langen Winternächten die dunkle Hütte, sondern es dient dem Kranken auch als Arzenei in allerlei Leibesnöten (Mk 6, 13). Auch salben sich die Araber gerne damit wie in biblischer Zeit die Israeliten (5 Mo 28, 40; Ps 92, 11). Sie reiben sich vom Kopf dis zum Fuß ein und behaupten, davon stark und kräftig zu werden. Die Sitte, das Haupt des Gastes mit Dl zu salben (Ps 23, 5; Lu 7, 46) ist nicht mehr gebräuchlich.

Auch ber Feigenbaum spielt eine bedeutende Rolle im Leben des Baläftiners; er bietet außerbem für den Aflanzen= und Bibelfreund besonderes Interesse. Im Februar, nach kaum zwei Monaten der Rube, pulsiert im Feigenbaum schon wieder neues Leben. Noch bevor die Blätter jum Vorschein kommen, brechen aus den Achseln der schwellenden Blattfnospen erbsengroße Knöllchen, die Fruchtanfäte der Frühfeigen, hervor. Die Blüte ging schon früher, als biefe Unfate noch fast gang vom Holz umschlossen waren, dem menschli= chen Auge verborgen im Innern vor sich. Die warme Frühlingssonne läßt nun Blätter und Fruchtansätze sich erstaunlich rasch entwickeln. Anfang April sind die letteren etwas grö-Ber als Kirschen geworden und finden bereits viele Liebhaber unter dem hiesigen Volk (vgl die S. 133 hervorgehobene Borliebe für unreife Früchte). Jedermann halt fich für berechtigt, solche zu pflücken, um sie mit Salz als Delikatesse zu verspeisen. Um so weniger sieht jemand ein Unrecht da= rin, von allen Bäumen zu naschen, als die Frühfeigen der überwiegenden Mehrzahl nach doch im unreifen Zustande abfallen (Offb 6, 13), wenn im Mai die Anfate der eigentli= den oder Sommerfeigen fichtbar werden. Nur diejenigen ber ichderi-Art bleiben hängen, reifen Anfang Juni und kommen

unter dem Namen defür als schöne, große, grünhäutige, fehr faftige Erftlinge auf den Markt. Mit ziemlicher Sicherheit burfen im Marz und April von einem fraftigen Baum mit schönen, arunen Blättern in autem Boben und sonniger Lage Anfabe zu Frühfeigen erwartet merben. Geradezu unbenkbar aber ist es. daß ein gefunder Baum im August, in ber Reit ber Sommerfeigen, früchteleer bafteht, benn ber Feigenbaum ift ganz allgemein und regelmäßig fruchttragend. Bon Ende Juli' bis Dezember bietet er in verschiedenen Arten dem Morgenländer seine sugen Früchte in ununter= brochener Reihenfolge bar. Ja, bis in ben Januar hinein, wenn die Dezemberstürme ichon alle Blätter weggefegt haben, retten sich einige Nachzügler, die letten »Spätfeigen«. Im Libanon gibt es Sorten, die um diese Zeit erst reif werden. Das Interesse, bas ber Bibellefer an bem Feigenbaum bat, bürfte abgesehen von Stellen wie 1 Kö 4, 25, Lu 13, 6, Joh 1, 48 hauptfächlich durch das Gleichnis Jesu von der Berfluchung des Keigenbaums machaerufen worden sein. Das= felbe enthält nicht nur für den Unglauben, sondern auch für manchen aufrichtigen Christen eine schwer zu billigende Handlungsweise Jesu. Denn auch bem herrn wäre es übel angestanden, hätte er lediglich, um ein Tatgleichnis geben zu können, den Baum verflucht, weil diefer der Früchte mangelt, die er nach dem Bericht Mt 11 zur Ofterzeit noch gar nicht ha= ben konnte. Eine genaue Renntnis der Entwickelung der Früchte des Keigenbaums, wie sie obige Darstellung zu vermitteln sucht. muß die vorhandenen Bedenken und Unklarheiten zerstreuen und die Unanfechtbarkeit des biblischen Berichtes auch in dieser Sache bartun. Jesus suchte an jenem Aprilmorgen,

<sup>1</sup> Um die Reife der Feigen im Juli zu beschleunigen und möglichst bald reise Früchte auf den Markt liefern zu können, pflegen die Fellaschen die "Mundöffnung" der Feigen, solange sie noch auf dem Baume sind, mit einem Tropsen Öl zu benetzen.

als er von Bethanien kam, nach Sepslogenheit der Landeskinder unreife Frühfeigen, wie sie der Baum, nach seinem Blätterschmuck zu schließen, hätte haben können. Der Zusat des Markus Kap. 11,13 will sagen: In der Zeit der Sommerseigen trägt jeder Baum Früchte, während im Frühling da und dort ein Baum auch ohne Frühseigen sein kann. So war dieser Feigenbaum ein passendes Bild für das Bolk Israel. Gleichwie jener in einer noch heute durch seine Feigenkultur bekannten Gegend am geschützen, sonnigen Ostabhang des Gebirges Juda in einem guten Boden stehend nur Blätter auswies, so ermangelte auch Israel der im Werden begriffenen Erstlingsfrüchte, die es auf Grund des Gesetzes, der Propheten und der sorgfältigsten Pslege Gottes hätte bringen können (Mt 21,43).

Feigengärten gibt es da und dort im Lande, und was für einige Distrikte die Trauben, das sind für andere die Feigen. Die Gegend von Bethlehem, Bet Kahūr, Bethanien, Bethel, 'ain jadrūd bis zum Ansang der Nabluser Sebene ist durch schöne Feigengärten bekannt. Diese Gärten werden einigemal umgepflügt oder gehackt, sonst aber wird nichts weiter mit ihnen getan.

Die Feigenbäume werden durch Ableger vermehrt. Will man von einem Baum eine andere Sorte Feigen erzielen, so schneibet man den Stamm unmittelbar am Boden ab und vollzieht die Beredlung durch beiderseitiges Propfen in den Spalt. Die Edeltriebe können im ersten Jahr schon mehr als mannshoch werden und sogar einige Früchte tragen.

Ein guter Teil ber Feigen wird frisch verzehrt, ein bedeutend größerer an der Sonne getrocknet. Wenn die Feisgen eines Baumes infolge des welf gewordenen Stieles schlaff herabhängen, so schüttelt man den Baum, lieft die abgefallenen Früchte zusammen und breitet sie auf der Erde aus, um sie etliche Tage von der Sonne bestrahlen zu lassen. Bur Ausbewahrung für den Winter werden sie in einer

Tontruhe fest zusammengepreßt, daß die Luft keinen Zutritt hat und sie sich weich und gut erhalten. Getrocknete Feigen werben auch zur Schnapsfabrikation verwendet.

Von ben etwa 20 Feigensorten seien folgende genannt: 1) döfür Frühsfeigen, S. 142; 2) ichdēri nennt man die zweite Ernte der Frühsfeigenbäume, grünlichgelb; 3) na'smi oder 'anāķi Feige und Stiel länglich, grün dis gelb, ebenfalls frühreif; 4) müllesi oder muäsi groß, länglich, bräunlich, innen weiß; 5) bbā'i groß, rund, außen blauschwarz, innen rot, ein wenig säuerlich. Nummer 1, 4 und 5 sind die besten Eßseigen. 6) buādi schwarz, innen rot, mäßig groß; 7) charrūbi schwarzbraun, innen rot, groß, mehr länglich als buādi; 8) bjādi groß, grün, am Stiel länglich, innen weißlich. Nummer 7 und 8 geben die besten kutten d. h. getrockneten Feigen. 9) churtmāni groß, rötlich angehaucht, innen weiß bis rötlich; 10) ruslāni oder 'aġloni klein und süß; 11) schnāri grün, mit sehr zarter haut, innen rot, sehr süß, haben oden an der Nundössnung häusig einen Tropsen Sast; 12) ihmēri rund, außen und innen rötlich; 13) dukrāţi großtöpsige Feigen.

Gemüse gebeihen nur da recht, wo gewässert werden kann, obschon manche Arten wie Kusa und Tomaten sehr gut auch ohne Wasser gedeihen und Melonen überhaupt nur auf den Tau angewiesen sind. Liefert eine Quelle das Wasser sin mehrere Gärten, so ist es so eingerichtet, daß jeder Landbesitzer seine bestimmten Tage und Stunden hat, in welchen er das Wasser in Kanälchen auf sein Land leiten darf. In solchen berieselten und auch gedüngten Gärten werden fast das ganze Jahr hindurch die verschiedensten Gewächse gepslanzt. Die gewässerten Gemüse nennt man Baki. Es sind Kraut, neuerdings auch Sauerfraut, Giergewächse oder Melanzane (Solanum melongana), weißes und gelbekküben, Griechenhorns, Rettiches, Artischocken, Pfesser, Zuckererbsen, Bohnen<sup>10</sup>, Flaschenkürbis<sup>11</sup>— kann monatelang ausbewahrt werden —, gemeine Gurken<sup>12</sup>, Zwiedel<sup>13</sup>, Knobelauch<sup>14</sup> und verschiedene Salate<sup>15</sup>.

<sup>1</sup> malfūf 2 bedingān 3 lift 4 gāsar 5 bāmje 6 fiģl 7 ardeschöke 8 flēfle 9 basēlla 10 lūbia 11 kara' 12 chiār 13 başal 14 tūm 15 chaßß.

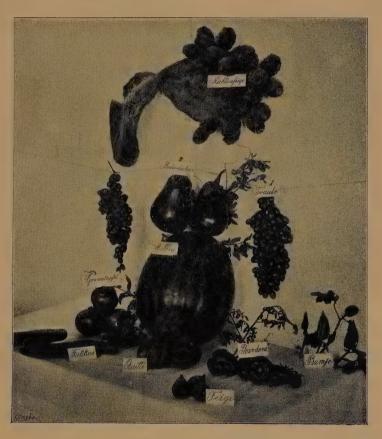

früchte des H. Candes.



Die troden, ohne Bemäfferung gedeihenden Gemüfe beiken ball: fie werden in der Gbene im Marz, im Gebirge im April ausgefät und sind in ihrem Wachstum von einem lockeren Boden und reichlichen Tau abhängig. Hiezu gehören Tomaten1. Markfürbis2. Schlangengurken3 und Melonen4. Tomaten können auf beriefeltem Land das ganze Sahr bindurch gepflanzt werden. Der Blumenkohls kommt als kleiner Setling schon im Frühjahr an seinen Blat, harrt ohne jegliche Bewässerung den heißen Sommer aus und fängt mit dem eriten Regen an, sich zu den herrlichsten Köpfen zu ent= falten, die alljährlich im Winter den Markt zieren und ein fehr beliebtes Gemüse geben. Seit mehreren Sahren werden, hauptfächlich in der Ebene, auch Kartoffeln gepflanzt. Dies geschieht, wenn man recht frühzeitige bekommen will und man mit der Gefahr des Erfrierens nicht rechnet, schon mit bem ersten Regen, andernfalls ift Februar ber geeignetste Termin. Die Kartoffeln reifen rasch, sie werden schon Ende Mai eingeheimst. Leider lassen sie sich hierzulande nur einige Monate lang auffveichern. Der Same muß immer neu bezogen werden.

Es ist ein wunderbarer Segen, der trot aller Vernachlässigung dem Boden des H. Landes noch heute entströmt. Wenn überall so wie seit einigen Jahren in 'ain kārim, Vethlehem und von seiten der Europäer noch da und dort der Boden kultiviert würde, so könnte er eine Fülle von Produkten aller Urt erzeugen. Da das kleine Palästina in seinen einzelnen Teilen so verschiedenartige klimatische und Kulturverhältnisse ausweist, so hört das Ernten eigentlich nie auf. Kaum geht eine Frucht zur Neige, so wird sie schon durch die Reise einer andern abgelöst, wenn auch nicht immer in derselben Gegend. Das Wort 3 Mo 26, 5: "Die Dreschzeit

¹ bandöra ² kūßa ³ fakkuß ober im Libanon miktā und ķittā
 ⁴ battīch ³ karnabīt

foll reichen bis zur Zeit der Weinernte und die Weinernte bis zur Leit der Saat", das dem Bolk Jerael als eine Verheikung reichen Segens gegeben wurde, trifft noch immer zu. Der Ernte der Getreidearten und Sülsenfrüchte schlieft sich unmittelbar die der Weintrauben an. Rechnen wir noch die verschiedenen Gemufe, Gurkenarten und Baumfrüchte bazu, so kann man mit Recht von einer ununterbrodenen Erntezeit reben. Den Reigen eröffnen anfangs Mai die füßen und etwas später die fäuerlichen Maulbeeren. ihnen folgen die Mischmisch, eine kleine Aprikosenart, die dem Gaumen zwar vorzüglich mundet, aber wegen der den Verdauungsorganen gefährlichen Schärfe fparfam genossen werden follte. Pflaumen, Pfirsiche und Kernobst schließen sich im Juni an und ichon werden auch die füßen Feigen reif. Lom Tau des himmels getränkt schenkt Gott dann im Juli das große Seer der faftigen Gurkenarten, die vom Volk vielfach roh gegeffen werben, ber noch faftreicheren Melonen und füßen Kaktusfeigen. Zu ihnen gefellen sich um Diefelbe Reit des Weinstocks edle Früchte, später im August und September die Granatäpfel, Quitten, Nüffe, Sa'rur, Oliven und Bananen. In den Winter hinein halten Feigen. Trauben. Melonen, Zuderrohr, Datteln und Damaskus-Apfel aus. Diesem herrlichen Früchtekranz geben die goldgelben Drangen und Zitronen vom November bis in den Mai einen würdigen Abschluß,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Aus durchgetriebenen Aprikojen werden dünne, lederartige Fladen, kamardin genannt, bereitet, die man entweder trocken oder in Baffer aufgelöst als eine Art Kompott perspeist.

## Früchte= und Gemüsekalender.

(Die römischen Ziffern I, II und III bedeuten erstes, zweites und drittes Drittel des Monats).

|                                    | Blüte bzw.<br>Ausfaat | Reife bzw. Ernte                   |                         | Blüte bzw.<br>Aussaat          | Reife bzw.<br>Ernte       |  |
|------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------|--|
|                                    | - amplant             | Cente                              |                         | - carpjuus                     | Conte                     |  |
| Apfel                              | 1 april               | III Mai und                        | Griechen=               | Mai                            | Juli bis<br>August        |  |
| Aprifose                           | Februar               | II Mai <sup>2</sup>                | Gurke <sup>5</sup>      |                                |                           |  |
| Bamje f. Griechenhorn (hibiscus    |                       |                                    | hummuß f. Richererbse   |                                |                           |  |
| esculentus)                        |                       |                                    | Johannis=               |                                | Enbe                      |  |
| Banane kommt von September an      |                       |                                    | brot                    | Hobember                       | Sommer                    |  |
| auf ben Markt.                     |                       |                                    | Raktus=                 | Mai                            | Juli bis                  |  |
| Bandora f. Tomate.                 |                       |                                    | feige                   | 2000                           | I September               |  |
| Bedindschan f. Melanzane.          |                       |                                    | kara' f. Flaschenkurbis |                                |                           |  |
| Birne                              | II—III                | Juni bis                           | Richererbse             | III April                      | I Juli                    |  |
| Sittle                             | März                  | Nugust                             | Kūßa ſ.                 | Speisekürbig                   | 3                         |  |
| Blumenkohl s. S. 145               |                       |                                    | Linse wie bei Wicke     |                                |                           |  |
| Bohne                              | I März3               | April                              | Mandel                  | Februar                        | Juli, August              |  |
| Dattel                             | Frühjahr              | Oft.—Nov.                          | Maulbeere               |                                | III April                 |  |
| Dura f. Sommerhirse.               |                       |                                    | a) jüße                 | März                           | und I Mai                 |  |
| Fakkuß f. Schlangengurte.          |                       |                                    | b) faure                | April                          | Mai, Juni                 |  |
| Feigbohne                          | Oft.—Nov.             | I Mai                              | Maulbeerf               | eige reift 3                   | -4 mal im                 |  |
| Feige vgl. bas S. 141 ff. Gefagte. |                       |                                    | Sommer                  |                                |                           |  |
| Flaschen=                          | April                 | Ende                               | Melanzane               | Melanzane oder Eiergewächs m   |                           |  |
| fürbis                             | aptit                 | Sommer                             | bei Tomate              |                                |                           |  |
| Gerste                             | November              | III Mai bis<br>I Juni <sup>4</sup> | Melone                  | März und<br>April <sup>6</sup> |                           |  |
| Granat=<br>apfel                   | April                 | September                          | Nuß<br>Olive            |                                | Sept.—Oft.<br>I Oft —Nov. |  |

<sup>1</sup> Damastus Üpfel im herbst. 2 kommen um diese Zeit von der Sbene. 3 in der Sbene auch schon früher gesteckt; wo gewässert werden kann, kann man den ganzen Sommer pflanzen. 4 Wie in der Sbene alles durchschnittlich einen Monat früher reicht, so gilt das auch von den Getreidearten; Gerstenernte in der Sbene III April und I Mai vgl. S. 126. 5 reist in Engeddi und Jericho im März, auf dem Gebirge im Mai und Juni. Nach einer Pause gibt es wieder im September und Oktober. 6 Spätmelonen im Mai gesteckt. 7 lassen sich die Januar ausbewahren. Sebene: III März.

|                                                             |                                                                                                                               | Reife bzw.<br>Ernte                                                                                                     |                                                                      | Blüte bzw.<br>Ausfaat                                                                                                                          | Reife bzw.<br>Ernte                                                                |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Quitte Rettich North (a) (b) Salat von Sa'rur f. Schlangeng | April I März III März I unb II April bember—Mögelbe gibt e ganze z meiße Novet Ente Novet Weißborn monogyn urfe wie bei April | III August, September ir3 8 fast bas ahr mber—Febr. mber—Mär3 (Crataegus a Willd.) Speisekürbis Aug.—Sept. Juli. August | Sytomore Tomate Traube Turmus Beißborn Beizen Biden Bitrone n Buder= | Rovember f. Maulbee I März bis III April I Mai i. Feigbohne III April Rov. unb Dezember Dez. unb Sie bei Drai März bis April nach bem 1. Regen | rfeige Sommer bis Herbste III Hovember4 September II—III Juni5 II Mai <sup>7</sup> |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Aussaat und Reise in der Ebene je einen Monat früher. <sup>2</sup> Die Tomate kann in der Ebene zwei Jahre gelassen werden und reist dann im zweiten Jahr früher <sup>3</sup> Ebene: Ende Juni <sup>4</sup> d. h. dis zum Sintritt des Winterregens. <sup>5</sup> Im Jordantal und in der Ebene schon II—III Mai. <sup>6</sup> Ebene: November und Dezember. <sup>7</sup> Die Ernie von Linsen und Wicken ist unmittelbar vor der Gerstenernte. <sup>8</sup> doch gibt es nachblühende Zitzonen und daher sast ganze Jahr reise Früchte.

#### Rapitel 15.

# Rindvieh- und Bienenzuchf.

("Das Land, da Milch und Honig fließt".)



as Rindvich des Westjordanlandes ist eine kleine, unansehnliche und struppige Rasse. Die Fellachen halten Ochsen und Kühe fast nur der Feldgeschäf-

te wegen. Wenn die Tiere zur Arbeit untauglich sind, werben sie an den Metzer verkauft und geschlachtet. Mastvieh gibt es nicht. Reicher ist der Bestand an Kleinvieh, an Schafen und besonders an Ziegen. Erstere werden zahlreich im Ostjordanland gehalten, wo heute noch als die stärksten und settesten Ochsen und Hämmel die von Basan gelten (Ps 22, 13); letztere sind mehr im Westjordanland heimisch. Das syrische Schaf kennzeichnet sich durch den 20 cm breiten und ebenso langen polsterartigen Fettschwanz, die Ziege durch ein glattes, sichelsörmiges Gehörn und 20 cm lange, schlaff herabhängende Ohren.

Unter der Führung von Jünglingen streifen die Hersben über die zahllosen Berge und Täler hin und sind das bei oft im weiten Umkreis zerstreut, während der Hirte auf der Flöte seine einstimmigen Lieder bläst.

Im Frühling, wenn sich alle Triften in grünes Weibesland verwandeln und die Herden junges Volk bekommen, beginnen die Milchbächlein zu sließen, da blüht das Geschäft der Butters Schmalzs Sauermilchs und Käsebereitung. Die süße Milch, nicht nur der Rahm, wird in einem Ziegensell, das

bei den Beduinen zwischen zwei Stangen des Zeltes aufgehängt ift, heftig und lange hin- und hergestoßen, dis sie sich zu Butter verdickt hat. Die dabei sich abscheidende Butter- oder Sauermilch (lädän) ist ein sehr beliebtes Nahrungsmittel. Sine andere Art lädän, unsere deutsche Dickmilch, wird unmittelbar aus Süßmilch bereitet, indem man diese kocht und ihr sosort eine sehr kleine Portion Sauermilch<sup>1</sup> beimischt, die Gefässe dicht mit Tüchern bedeckt, worauf sie alsbald zu gerinnen anfängt und innerhalb eines Tages zu wohlschmeckender Dickmilch wird.

Aus der im Haushalt überflüssigen Milch wird Käse² und Kischt d. i. getrocknete Dickmilch bereitet. Man schlachtet ein noch säugendes Ziegendöcklein, salzt und pfeffert den Inhalt³ des Magens, entninnnt ihm eines der Milchklümpchen — der Rest kann ausbewahrt werden —, umhüllt es mit einem Läppchen und reibt damit, stets von Milch beseuchtet auf der Handsläche hin und her, dis das Stückhen sich in eine untergestellte Schüssel voll süßer, lauer Milch aufgelöst hat. Hierauf gerinnt die Milch und scheidet sich in Wasser und Dickmilch ab, welche man in Tücher fast und mit der Hand in beliedige, ein dis zwei Hand große, 2 cm dickscheiben formt. Dieser Käse ist kräftig und, solang er frisch ist (1 Sa 17,18), auch wohlschmeckend.

Kischk wird aus Sauermilch gewonnen, welche man in einen Sack faßt, der das sich abscheidende Wasser durchläßt. Die dickliche Milch wird entweder mit grobem Mehl vermischt oder auch nicht, mit Salz bestreut, in Klümpchen von Siergröße geballt und in der Sonne getrocknet. Sorgsfältiger verfährt man im Libanon. Man gießt auf Weizengraupen zuerst süße Milch, nach zwei Tagen saure Milch und so täglich acht Tage lang etwas Milch, bis die Graupe,

<sup>1</sup> robe b. h. Geronnenes. 2 gibn 3 mäßäh 4 aus weißem Stoff, cham ober malti genannt.

die man nebenbei knetet, erweicht ist. Jest läßt man die Masse ein wenig in der Sonne trocknen und verreibt sie unmittelbar darauf mit den Händen zu einem griesartigen Mehl. Der Kischk wird mit gehacktem Fettsleisch, Knoblauch und Wasser zu einer dicken Suppe gekocht und mit Brot gegessen; auch kann er in Wasser aufgelöst genossen werden. Siehe außerdem Kap. 19 unter "Nationalgerichte".

Schmalz<sup>1</sup> d. i. ausgekochte Butter liefern in größerer Menge hauptfächlich die Beduinen. Es ist meist unrein,
so daß es nochmals gekocht werden muß. Auch die Butter
— da die meisten Kühe in der besten Milchzeit anstrengende Feldarbeit verrichten müssen, so kommt hauptsächlich Ziegenbutter in Betracht — ist weiß und wegen der sich darin sinbenden Ziegenhaare nicht sehr appetitlich.

Leider ist die für die Kasse des Biehhirten ergiebigste Zeit nur von furzer Dauer. Im Mai ichon vertrodnen bie Beibegräfer. Das Rindvieh, das jest fast unausgesette Rube genießt und daher eher Milch liefern könnte, erhält nur Häckselftroh zur Nahrung. Will man durchaus Milch erzielen, so reicht man Ölfuchen2 aus Sesamtrebern (S. 130). Nur fümmerlich wird das Leben diefer Tiere gefristet; geht ein Stud aus Mangel an genügender Rahrung zu Grunde, fo hat es eben Allah so gewollt, der Berlust wird konstatiert und getragen. Gunftiger liegen die Berhältniffe fur Ziegen und Schafe. Sie finden auch im Sommer, Herbst und Winter auf ben mit Buichen und Dornen bewachsenen Sügeln zur Not ihre Rahrung. Geht aber in den magereren Gegen= den auch diese aus, so ziehen die größeren Biehbesitzer in öftlichere Diftrifte bis ins Jordantal und überwintern hier, wobei sie des Abends der Sicherheit wegen ihre Herden in einem gemeinfamen Lager vereinigen und in den natürlichen Höhlen übernachten (1 Sa 24, 4). Gin folches Lager3 ift

<sup>1</sup> Bämn 1 kißbe 3 hasīre ober sīra

zum Schutz gegen wilde Tiere mit einer mannshohen Mauer aus lofen Steinen umfriedigt, mit Dornen bewehrt und befindet sich unmittelbar vor der Höhle. Es wird außerdem noch von Hunden bewacht (Hi 30, 1). Die Berben ber Beduinen übernachten in einem großen Plat. der von den Relten ber Beduinen umgeben ift. In ähnlicher Beife zogen die Brüder Josephs mit ihren Serden Weidepläte suchend im Land umber2 (1 Mo 37, 12-17), und in den Oftabhängen des Gebirges hatte der reiche Biehhirte Nabal fein Befen (1 Sa 25, 2 ff: Rarmel und Maon liegen füböstlich von Hebron). Des Morgens treten die Hirten an das Lager beran und stoken von Zeit zu Zeit Lockrufe aus. Alsbald wird die Menge unruhig, die Tiere erheben sich, bewegen sich nach verschiedenen Richtungen und scharen sich allmählich je um ihren Hirten. Muß biefer auch lange rufen, immer gelingt es ihm, seine eigenen Tiere um sich zu sammeln, aber nie würden fie fich um einen fremden Mann scharen, denn fie fennen des Fremden Stimme nicht (Soh 10, 3-5). Die nomadische Bevölkerung nährt sich einen großen Teil des Sahres von ihrem Beidevieh. Im Frühling schwelgt der Beduine im Überfluß und mästet3 sich, damit er in der mageren Zeit darben kann. Rommt ein Gaft unter das Zeltdach des Beduinen so wird er in ähnlicher Beise wie einst jene drei Gäfte von dem großen Beduinenschech Abraham mit Brot. Milch. Butter und Rafe bewirtet und ihm, falls er besonberer Ehre wert gehalten wird, auch ein Schaf geschlachtet (1 Mo 18, 5-8).

Unter Bezugnahme auf zwei Bibelstellen mögen noch einige Bemerkungen über ben Burf ber Ziegen und Schafe sowie über die Schafschur einen Platz finden. Die Ziegen

<sup>1</sup> marāh 2 man sagt von solchen umherziehenden Hirten: hum fil-'isb oder mu'asdīn sie sind im Freien lebend, vergl. Lu 2, 8. 3 binbah



Schafherde in der Wüste Juda.



bringen zu vier verschiedenen Zeiten entweder im Winter, Frühling, Sommer oder Herbst Junge zur Welt.

Entsprechend biefen Beiten bes Burfs beigen bie Jungen erftens baddara, que miladijiat und ertaßijiat b. h. bie im Dezem= ber und Januar als Erstlinge zur Zeit des Weihnachts= und Epiphanien= festes Geborenen, zweitens rabī'ijjat b. h. bie im Frühling, etwa Mitte Februar bis Mitte April Geborenen, britten & gefijjat b. h. die im Sommer etwa Juni und Juli Geborenen, viertens setunijjat b. h. die um die Olivenernte etwa Oftober und November Geborenen. Die baddara und rabi'ijjat find Erft- ober Frühlinge, die gesijjat und setunijiat Spatlinge. Die baddara fommen in ber geeignetften Beit zur Belt, indem fie nach zweimonatlichem Gaugen noch ben gangen Frühling gute Beibe finden und baber groß und fraftig werben. Schon weniger gunftig liegen die Berhältniffe bei ben rabifijfat, die nach ber Entwöhnung im Mai nicht mehr viel Gras finden und barum weniger ftart werden. Die sesijiat und noch mehr setunijjat aber finden meder bei ben Müttern genügend Milch noch auf ber Beibe grünes Gras, ba= rum bleiben fie schwächlich und klein. Die Trächtigkeit ('ischar) ber Biegen und Schafe dauert etwas über fünf Monate, und es ift in einer herbe von 100 Ziegen die Zeit bes Laufs (hidad) bei 50-60 Stud im August und September - biese bringen baddara -, bei weiteren 20 im Oftober und November - fie gebaren rabifijjat -, 10 weitere werfen gefijjat und die letten 10 b. h. alle diejenigen, welche abortier= ten oder ihre Jungen durch den Tod alsbald verloren haben, werden im Mai oder Juni zum zweitenmal trächtig und bringen setunijjat. Aus bem Gefagten erklärt fich bie Sandlungsweise eines Sakob (1 Do 30, 37-43), ber die ftreifig geschälten Stabe in der Brunftzeit ber baddara, möglichenfalls auch ber rabifijat, in die Rinnen legte, wodurch ihm fowohl die fräftigsten als auch die meisten Tiere zufielen.

Die Zeit des Wurfs der Schafe ist Dezember und Januar. Sine kleine Anzahl Herde beschenkt den Hirten abwechslungsweise auch zweimal im Jahr mit Lämmern, indem sie im Dezember (Frühlinge) und im Juni (Spätlinge) werfen, worauf im nächsten Jahr wieder nur ein Wurf erfolgt.

Rührend ist die Sorgfalt, mit welcher der hirte sich eines müben oder kranken Lämmchens annimmt. Wenn er die Herbe ins Lager treibt, so sieht man ihn häufig ein oder zwei Lämmer im Busen (S. 47) tragen (Jes 40, 11).

Die Schafschur ist vom Beginn ber wärmeren Jahreszeit abhängig und findet gewöhnlich Ende April ober Anfang Mai statt. Sie in früherer Zeit vollziehen zu wollen,
würde den Tieren wegen der kalten Rächte schaden. Reiche Herdenbesitzer, z. B. ein Schech, der einige Hundert Schafe
hat, beforgen sich hiefür Hilfspersonal oder Schafscherer.
Nach Beschluß der Arbeit ist es althergebrachte Sitte, diesen
Leuten ein Mahl mit Schasbraten zuzurichten (1 Sa 25).

\* \*

Die klimatischen und pflanzlichen Verhältnisse Paläftisnas sind für die Biene² so günstig, daß sie ohne Pflege fortstommt. Wenn man trothem verhältnismäßig selten einen wilden Schwarm sindet und auch die Bienenzucht sich in bescheidenen Grenzen hält, so liegt daß einerseits an dem mangelnden Schutz für die wilde Biene, die in dem waldsarmen Lande kaum einen Bergungsplatz mehr sindet, wo nicht die habgierige und zerstörende Hand des Fellachen hingelangt, anderseits in dem geringen Verständnis der Bauern in Sachen einer rationellen Bienenzucht.

Es gibt fast in jedem Dorf einen Bienenliebhaber, der in irgend einer warmen Ece einen, wenn auch bescheidenen Stand hat. Als Wohnung der Biene dient ein bauchigscylindrischer Tontops, der vorne ein 2 cm großes Flugloch hat, hinten durch einen Deckel mit Lehm luftdicht verschmiert ist. Die Töpse sind 60 cm lang und 25 cm weit und liesgen pyramidals übereinander. Einmal im Jahr werden die Töpse geöffnet, wobei die Bienen durch Rauch betäubt und die Waben zerstört werden, so daß die Tierchen sie bei jeder Tracht neu bauen müssen. Der Honig wird zur Hälfte entnommen und der Stock wieder geschlossen. Im übrigen schenkt man den Bienen keine Bevbachtung. Sie bleiben der

<sup>1 &#</sup>x27;une 2nahle 3 falls nicht ber Raum es anders gebietet.





Bienenstand eines fellachen.

Fürforge Allahs überlassen, und sollten während des Winters einige Stöcke verhungern oder erfrieren, so heißt es: "von Gott" und dagegen läßt sich nichts machen. Ein solcher Topf gibt etwa 3 kg Honig und 1 kg Wachs. Angesichts solcher Vernachlässigung will der jezige Ertrag noch ein beachtenswerter heißen.

Weit gewinnbringender ist dem gegenüber die rationelle Bienenzucht. Ohne besondere Schwierigkeit können vom Stock vier Honigtrachten oder 50 kg geerntet werden. Kehljahre gibt es nicht. Der bedeutenofte Bienenzüchter des 5. Landes ift herr henri Balbensperger. Um zu solchen Erträgnissen zu gelangen, muß biefer Imter bas Jahr bindurch den Standort wechseln. Im Februar befliegen seine Völker die Blüten der Mandel- und Aprikosenbäume und der Ackerbohnen in der Umgebung von Ramle. Im März und April stehen seine Räften inmitten ber riesigen Drangengärten Jaffas, und es wird der Orangenhonig geschleubert. Hierauf fiedelt Berr B. wieder landeinwärts auf bie Ebene Saron, wo Senf, Boretich, Kaktus, Akazien und der Azedarachbaum1 ihre Süßigkeit hergeben. Gin Teil der Bienen wird im Mai aufs Gebirge ins uādi 'ali transportiert, wo ungezählte Thymianbusche in zwei Arten2 zu blühen begonnen haben, während der andere Teil in der Ebene bei el-murār verbleibt und Hyoscvamus aureus L, im Juni und Juli den Keuschlammstrauch und Prosopis Stephaniana Spr.4 befliegt. Reiche Beute liefert dann im August eine überall wuchernde und verhaßte Distelart, Kentrophyllum svriacum5, wovon 60 Bölker innerhalb zwei Wochen schon 7 Zentner geerntet haben. Der ins Gebirge verbrachte Teil

Melia Azedarach L., ar. ßenßilacht <sup>2</sup> sa'tar ehmär und sa'tar ß\u00e4b\u00e4le <sup>3</sup> Vitex agnus castus, fellachisch r\u00e4r, was eigentlich » Sorbeer« heißt. 4 jand\u00fct <sup>5</sup> k\u00fcs, auch k\u00fcs, wahrscheinlich die in 1 Mo 3, 18 genannte Distelart.

fommt im Juli und August noch nach Artas bei Bethlehem, wo ganze, in der Ferne öde aussehende Hügelflächen von eisner später blühenden Thymianart schöne Erträgnisse des köstlichsten Nektars gewähren. So können die Bienen vom heistersten Better begünstigt vom Februar die September sast ununterbrochen sammeln, fürwahr eine günstige Konstellation der Berhältnisse. Der palästinische Honig ist außerordentlich aromatisch. 1 kg Thymianhonig kostet 90 Pfg, Orangenhonig 1, 20 Mk. Man hat hier drei Arten der Honigdiene (Apis melisera), welche sich in der mehr oder weniger helsen Färbung der gelben Leibesringe unterscheiden: die ägyptische oder Palästinabiene, die syrische und die cyprische Biene.

Daß die Biene den Hebräern ein wohlbekanntes Tier war, dafür ist nicht nur der Name Debora d. i. Biene (1 Mo 35,8; Ri 4,5), sondern auch die Wertschätzung bes Honigs ein Zeugnis (1 Sa 14,27; 2 Sa 17,29; Pf 19,11; Jef 7,15; Spr 24,13). Ob sie aber eigentliche Bienenzucht getrieben haben, ist trot der Erwähnung des Honias unwahrscheinlich. In den meiften Fällen dürfte von dem unten erwähnten Traubenhonia oder von dem Honia wilder Bienen (5 Mo 32,13; Ri 14,8; 1 Sa 14,25; Mt 3,4), die damals fehr zahlreich gewesen sein mussen, die Rede sein. Auch scheint der Umstand, daß in der Bibel die Biene nicht das Bilb des Fleißes und der Nüplichkeit, sondern das eines Verfolgers ift (5 Mo 1.44; Pf 118,12), nicht dafür zu sprechen, daß die Israeliten eifrige Imfer gewesen waren. Noch gewichtiger fällt in die Wagschale, daß das im Grundtext für » Honig« stehende Wort debasch eigentlich » Ginge= bicktes « bedeutet, eine Bezeichnung, die weniger für den Bienenhonig als vielmehr für den heute noch viel produzierten Traubenhonig zutrifft (vgl. seine Bereitung S. 135), und an den man um so eher denken darf, als das arabische Wort dibs für Traubenhonig seiner Wurzel nach noch dasselbe wie das ebräische debasch ift. Endlich darf nicht übersehen

werden, daß die Worte » Milch und Honia« ein zusammen= fassender Ausdruck für die beiden Sauptprodukte Rangans fein follen, und als folches kann neben Milch, bem Erzeuanis der Biehwirtschaft, unmöglich der Bienenhonig, fondern nur der Traubenhonia, ein Erzeuanis des Weinbaus, aemeint sein. Dafür spricht auch die Tatsache, daß Kanaan ein aut bebautes Land mit Rebenkultur war (5 Mo 6.11). und daß die Bibel in manchen Stellen, wo sie von dem feit Alters (2 Mo 3.8) gebräuchlichen Ausdruck » Milch und Honig« abweicht, geradezu »Wein« oder »Wein und Milch« als die Hauptprodukte des Landes bezeichnet (Amos 9,13. 14; Joel 3,23; 1 Mo 49,11.12). An Traubenhonig wird insbesondere da zu denken sein, wo der Honig als ein spezifisches Landesprodukt und als Ausfuhrartikel erscheint (1 Mo 43,11; Sef 27,27); benn auch heute noch wird dibs (Traubenhonia) von den Eingebornen ausgeführt, während 'alal (Bienenhonig) nur einige europäische Imter in den Handel bringen.

"Ein Land, wo Milch und Honig fließt", ist uns allen ein von der Schule her geläufiges Wort, und wir deuten es uns gewöhnlich auf die große Fruchtbarkeit des alten Kanaan. Rweifelsohne barf es aber auch buchstäblicher genommen werden in dem Sinn, daß die beiden köstlichen Produkte «Milch und Traubenhonig« in folder Külle vorhanden maren, daß bas H. Land biefen Ausspuch rechtfertigte. Wenn wir ermägen, daß die Hebräer ein Hirtenvolk waren, das nach den Berichten der Bibel zu schließen (Pf 65, 14; 2 Chr 7, 5 und 26, 10; val. auch Si 1, 3), große und viele Berden gehabt haben muß, und das mit der Besitzergreifung Kanaans auch ein ackerbautreibendes Volk wurde, als deffen Beschäftigung nächst bem Getreibebau immer auch bie Rultur ber Rebe obenan ftand, wenn wir ferner bedenken, daß die Bebauung des Landes in biblischen Zeiten eine viel allgemeinere und intensivere als heute war, so dürfen wir kühn= lich behaupten, daß das bekannte Bibelwort vollkommen qutraf. Heutzutage liegen die Verhältnisse freilich ungünstiger; bessenungeachtet verdient Balästina unter gewissen Bedingungen seinen alten Ruhm. Der Boben ist ungemein fruchtbar. wiewohl ihm auf weiten Strecken nur eine bunne humusschichte verblieben ift. Bei fleißiger Arbeit, die, nebenbei gefagt, von jeher der Boden des Landes erforderte, bei einem verständigen Betrieb der Landwirtschaft und weiser Mithilfe ber Regierung könnten ihm Ströme von »Milch und Ho= nig« abgewonnen werben. Die großen Cbenen wären im ftande Hunderte von Herden zu ernähren. Die scheinbar unfruchtbaren Bange marten nur des Anbaus, um wie Olbache (Hi 29, 6) so auch Weinbäche zu ergießen ober Trauben zu liefern, die einerseits monatelang frisch genoffen, anderseits als Rosinen, Traubenhonig und Traubenkuchen ein vorzüg= liches Nahrungsmittel geben. Bas 5 Mo 32, 13 in poetischer, aber zutreffender Sprache schildert, ift eine allen Winzern des Gebirges bekannte Tatfache, nämlich daß die Rebe mit Vorliebe zwischen Steinen murzelt, weil sie hier den Sommer über Rühle und Feuchtigkeit findet, und daß oft felfige Sange mit den ichonften Olivenbaumen beftanden find. So hat Gott sein Volk Jsrael in Wahrheit Traubenhonig faugen laffen aus Steinen und Dl aus Felfen. Daneben dürfen wir in der jezigen Zeit wohl auch des Naturhonigs gedenken. Die großartigen Drangenhaine Saffas und Sidons und die gabllosen, mit gewürzigen, honigreichen Blumen bestandenen Chenen und Hügel bergen jährlich reiche Schätze bes föstlichen Honigseims, die zu heben manchem Inker lohnende Arbeit gewähren mürden.



### Rapitel 17.

## Kauf und Verkauf.

anchen Zug echt orientalischen Wesens bieten Kauf und Verkauf dem Beobachter dar. Beim Verkauf von größeren Wertobjekten ist eine gerichtliche Urkunde<sup>1</sup> erforderlich. Dabei hat sich der Käufer genau zu informieren, ob der Kaufbrief formell allen Bedingungen entspricht und inhaltlich so gefaßt ist, daß hinterher keine Unsprüche geltend gemacht werden können. Reservatrechte irgend welcher Art können lästige Folgen nach sich ziehen und haben Anlaß zu einem fliegenden Wort und einer fprichwörtlichen Rebensart gegeben. Der arabische Schwänkemacher dschaha — so erzählt man — bedingte sich beim Verkauf seines Hauses bas Recht aus mitten im Zimmer einen Nagel als sein Eigentum behalten zu bürfen. Als nun ber neue Besitzer das Haus beziehen wollte, fand er ein Aas daran aufgehängt, das dschaha nur gegen viel Geld wieder entfernte. Seitdem wird der Ausdruck vom »Ragel oder Pflock des dschaha2« für den Fall angewendet, daß jemand beim Verkauf eines Landstückes einen kleinen Teil davon durchaus nicht veräußern will, in der eigennützigen Absicht, später vom Räufer jeden beliebigen Preis fordern zu können3. Auf derselben Basis beruht das Sprichwort4: "Sie hat nun

¹ higge ² uatad gaha ³ ZDPV, Đanh XIX, ©. 75 ² ṣār ilha bēt u mußmār fil-hēt

ein Haus und einen Nagel in der Wand" d. h. sie pocht auf ihre jetige, etwa durch Verheiratung besser gewordene Stellung. Ein Nagel in einer Wand oder Mauer bedeutet Geltendmachung von Eigentumsrechten auf die Mauer. Densselben Sinn dürfen wir vielleicht auch den vielen Nägeln in den Ritzen der "Klagemauer der Juden" oder in den Wänden der Grabeskirche, die bekanntlich mehreren Konssessionen angehört, und wahrscheinlich auch den Stellen Esra 9,8 und Jes 22,23—25 unterlegen.

Es ist nicht etwa orientalisch umständliche Darstellungsweise, wenn 1 Mo 23, 17 erzählt: "So ward bestätigt... das Feld und die Höhle, die darin war und alle Bäume, die auf dem Felde, die in seiner ganzen Grenze ringsum standen, dem Abraham zum Sigentum", sondern sachkundige Kenntnis der Rechtsverhältnisse, wie sie in diesem Punkt heute noch dieselben sind. Es ist z. B. beim Kauf eines mit Bäumen bestandenen Landstückes notwendig, daß die Urkunde auch die Erwerbung der Bäume nennt, wenn anders man nicht riskieren will, daß eines Tages der Bersküfer des Grundstückes mit vollem Recht sich anschiekt, die Baumfrüchte zu pflücken.

In derselben Weise wie zu Abrahams Zeiten pflegt der Verkäuser noch heute zur Einleitung zu sagen: "Nimm's umsonst', ich schenke es dir" (1 Mo 23, 11), bis er nach einigem geheuchelten Zögern einen zu hohen Preis fordert, wobei er unverfroren genug ist hinzuzusügen: aber was ist das zwischen mir und dir² (V. 15.)? Jett ist es Sache des Käusers das Feilschen fleißig zu praktizieren, denn er kann sicher sein, daß er um das Viersache überfordert worden ist. Selten geht ein Verkauf ohne Zwischenhändler³ vor sich, für die eine gute Belohnung abfällt, und die zugleich als

¹ chud bil-bäläsch! 2 ualäkin schu hädä bēni u bēnak? 3 ßumßār Pl. ßamāßira ober ßumßarīje

Zeugen des Handels walten. Beim Verkauf von Tieren wird dreimal die rechte Hand ineinander geschlagen und mit Einschluß aller eventuell nachträglich zum Vorschein kommensden Fehler des Tieres gefragt: "Kaufst du dieses hier stehensde, einäugige, lahme, krüppelhafte Tier, das, mit einem Wort, wie geschlachtetes Fleisch im Korb ist"? worauf der Käufer antwortet: "Ich habe es gekauft", und es mit einem "Gott segne es dir<sup>24"</sup> des Verkäufers in Empfang nimmt.

Beim Zählen einzelner Gegenstände, einer Anzahl Säcke Weizen usw. pflegen die Araber dies- und jenseits des Jorban statt der Zahlen 1 und 2 zu sagen: "Allah uahid Gott ist einer" — 1, "mā lo tāni er hat keinen zweiten" — 2; dann fahren sie mit den üblichen Zahlen bis 6 fort. Statt der Zahl 7, die auch ihnen eine heilige Zahl ist, wird barake oder Kamha gesagt, anzudeuten: der Gegenstand dieser Nummer möge gesegnet sein, und salls Käuser oder Verkäuser zu viel oder zu wenig gemessen oder gewogen haben sollten, so möge es vergeben sein. —

Noch immer hat sich die Sitte erhalten, dem Käufer von Weizen und ähnlichen Trockenfrüchten "ein voll, gedrückt, gerüttelt und überfließend d. h. gehäuft, nicht abgestrichen Maß in den Schoß" d. h. in den Mantel zu geben (Lu 6,38).

-DO 300-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> btischtri häd-däbbe l-mauġūde, el-'ōra, el-'arġa, el-mkáßваḥа, laḥm fī kuffe? <sup>2</sup> Allāh jibārik lak!

#### Rapitel 18.

## Der gesellschaftliche Verkehr.

ußerordentlich treu hat sich alte Sitte und Redesweise in den Umgangsformen erhalten. Die Grüße sind ebenso mannigfaltig als höslich, herzlich, poessies und sinnvoll. Sie zeigen, von welch hohem Adel der Gesinnung das Bolk, das sie zuerst gebrauchte, beseelt war und sind glücklicherweise im Munde des Landvolkes noch nicht so zur bloßen Formel herabgedrückt, wie dies sonst der Fall zu sein pslegt.

Der gewöhnliche Gruß der Muslimen lautet: "Friede fei mit dir!" (Ri 19, 20; 1 Chr 13, 18; Lu 24, 36; Joh 20. 19). Dieser Gruß trägt religiösen Charakter, und das ift der Grund, warum Muhammedaner ihn den Chriften nicht gönnen. "Die Razarener", so meinen sie, "sind ja keine Friedenskinder, nur auf den Bekennern des Islam ruht der Friede". Wegen seines bedeutsamen Inhalts kommt es vor, daß der Muslim bei Täuschungen über die Person des Begrüßten, den Gruß allen Ernftes zurückverlangt. Diefelbe tiefe Auffassung des Friedensgrußes tritt uns in Mt 10. 13 entgegen. Friedemunichen und Grußen ift für die Bewohner Palästinas etwas so eng Zusammengehöriges, daß sowohl die Asraeliten wie die Araber für beides ein und dasselbe Wort haben. Diese Erscheinung erklärt uns Christi Wort an seine Jünger: "Wo ihr in ein Haus gehet, so grüßet dasselbe (d. h. sprecht: Friede sei mit euch), und so es dasselbe Haus wert ist, wird ener Friede auf sie kommen".

Gemäß der Vorschrift des Propheten: "Wenn ihr mit einem Gruß gegrüßt werdet, so grüßt die Person mit einem besseren Gruß", ist man in der Erwiderung darauf bedacht, den Wunsch des Grüßenden zu verdoppeln oder zu überbieten. Einige Beispiele mögen dies veranschaulichen:

A: nhārak Ba'īd Dein Tag fei gludlich

B: ", " u mbarak " " " " u. gesegnet } Guten Tag!

A: eß-Bäläm 'alek Friede sei mit dir!

B: u 'alek eß-ßäläm u rahmet Allah u barakāto Auch auf dir ruhe der Friede und Gottes Barmherzigkeit und fein Segen!

A: mäßä\_l-cher Guten Abend!

B: mīt mäßä Hende! Abende!

A: marhaba Willfommen Gewöhnlicher

B: marhabaten Zweimal willkommen Tagesgruß.

Dieser Gruß ist sehr bezeichnend. Genau lautet er: marhaba bak d. h. weiten Raum um dich sc. mögest du sinden! Er stammt ohne Zweisel aus alter Zeit, wo die Existenz der Nomaden von großen Weideslächen, die sie für ihre Herben bedurften, abhing (1 Mo 26,22 Rehoboth; 13,6 ff).

Im Lauf des Tages sind auch folgende zwei Grüße häufig: A: el-'auāsi Gesundheit und Gelingen!

B: alläh ji'afik Gott schenke dir Gesundheit!

A: şahh bådano
B: 11 bådano
B: 12 bådano

Sbenfalls noch viel gebraucht ist der alte Gruß: Gott sei mit dir (Ri 6, 12; Ruth 2, 4), worauf man erwidert: Gotte schüße dich<sup>2</sup>!

Berwandte und Freunde, die sich längere Zeit nicht mehr gesehen haben, begrüßen sich noch immer mit dem Kuß (1 Mo 33, 4; 2 Mo 18, 7; Lu 7, 45), wobei man sich auf beis de Wangen küßt. Bei gewissen Gelegenheiten wird das Küssen sogar zur feierlichen Ceremonie. Nach einem vollzogenen Begräbnis 3. B. küssen sich die das Grab umstehenden Vers

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> allāh maʻak! <sup>2</sup> allāh jeḥfasak!

wandten mit dem Wunsch: Möge dein Haupt in Frieden (oder unwersehrt) bleiben¹! Darauf bilden die übrigen Leidstragenden in zwei Reihen Spalier, welches die Verwandten durchschreiten, um von allen geküßt zu werden. Es wird kaum zu bezweiseln sein, daß die Apostel bei ihrer Mahnung an die Christengemeinden in Europa: "Grüßet euch untereinander mit dem heiligen Kuß" (Rö 16, 16; 1 Kor 16, 20; 2 Kor 13, 12; 1 Thess 5, 26) an eine derartige Sitte ihrer morgenländischen Heimat gedacht haben. Bei all' diesen Gelegenheiten ehemals wie heute ist es selbstverständlich, daß nur die Männer sich gegenseitig küssen (vgl. Kap. 9).

Bei Besuchen wiederholen sich die Begrüßungen und Segenswünsche in allerlei Bariationen und gehen in ein förmliches Zwiegespräch über gegenseitiges Besinden und das der Familienglieder über. — Solche Empfangsformeln sind: A: ahlan ua Kahlan Rechne dich zur Familie, deren Räumlichkeiten sich geebnet sind d. h. mach dir's bequem!

B: fik d. h. der Wunsch moge bir ju gut kommen!

A: hallat il-barake Segen ift bei und burch bein Kommen eingekehrt.

B: (mit ober ohne jubarik) fik Gott segne bich!

A: auhaschtna Du haft uns (burch bein Fernbleiben) einsam gemacht.

B: allah la juhschak Möge Gott bich nicht einsam machen!

A: kunt muschtāk lak ktīr Ich hatte große Sehnsucht nach dir.

B: u ana bil-aktar Und ich noch mehr.

A: scharaftna Du haft uns (burch beinen Besuch) beehrt.

B: tscharrafna Wir sind beehrt worden.

Die jedem Bibelleser befrembliche Mahnung Christi: "Grüßet niemand auf der Straße" (Lu 10, 4) erklärt sich aus der Nebenbedeutung des Wortes "grüßen" arabisch Källäm. Wenn ich einem Abreisenden den Auftrag gebe: Källim 'ala fulän, so heißt das auch: besuche den und den! Die Jünger aber hatten Wichtigeres zu tun als unterwegs dei Bekannten einzukehren, um sie zu "grüßen" und bei ihnen Gast zu sein

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ßälämet räßak

und sich so in ihrer dringenden Missionsarbeit aufhalten zu lassen. Darum wohl auch die Mahnung Lu 10, 7: "Geht nicht von einem Hause zum andern über"! Ein freundlicher Gruß aber im Vorübergehen auf offener Straße war ihnen vom Herrn gewiß nicht verwehrt.

Der Verkehr mit Höherstehenden ist von ausgesuchter Höflichkeit getragen, und es werden dabei genaue Abstufungen hinsichtlich der einem jeden zukommenden Shrerweifungen gemacht. Je nach dem Maß der Chre, das der Geringere dem Vornehmeren alaubt zukommen lassen zu müssen, verbeugt er sich mehr oder weniger tief (1 Mo 18,2; 19,1; 33, 3; 1 Sa 20, 41), wobei die Rechte in graziösem Schwung zunächst gegen den Boden und dann zur Bruft und Stirn geführt wird, anzudeuten: "Dir gehört mein Herz und Sinn". Vor hohen Beamten und Kürsten fällt man sogar auf das Angesicht nieder (1 Mo 44, 14; 1 Sa 25, 23). Nach der Verbeugung ist es Pflicht der im Zimmer Anwefenden, vornweg des Hausherrn, sich zu erheben. In feierli= cher Stille nähert man sich bem Gast, ergreift eine ober beibe Hände und füßt sie auch bisweilen. Mit der Bitte "habe die Güte"1 wird zum Platnehmen eingeladen und nun erst entbietet der Hausherr mit der bekannten Handbewegung den Gruß, worauf Fragen über das Befinden2 des Gaftes zur eigentlichen Unterhaltung überleiten (1 Mo 43, 29). Je nachdem Veranlassung vorliegt, werden allerlei fromme Wünsche<sup>3</sup>, Beteuerungen4 und überschwengliche Phrasen, hinter benen die pure Schmeichelei steckt, in das Gespräch eingestreut. Bei Chriften werden Süßigkeiten mit Arak oder Likör als Er= frischung gereicht.

Wer eine Bitte vorbringt ober einen Dank abstattet,

<sup>1</sup> tfaddal. Im allgemeinen dut man im Orient jedermann. 2 hāl eig. Zustand 3 Allāh jin'im 'alēk Gott sei dir gewogen, gnädig (1 Mo 43, 29) 4 bēni u bēnak Allāh der Herr sei zwischen mir und dir (1 Sa 20, 42)

begleitet dieselben mit den Worten: "Gott verlängere dein Leben<sup>1</sup>" (Da 2, 4). Wer dem andern etwas erzählt oder Liebenswürdiges sagt, wird mit einem: "Gegrüßt sein Mund oder dieser füße Mund<sup>2</sup>"! belohnt, und für eine erwiesene Gefälligkeit dankt man: "Deine Hände seien gegrüßt<sup>3</sup>"!

Das unterwürfige Benehmen des Untertanen gegenüber dem Herrscher, des Riederstehenden gegenüber dem Höheren, wie es dem alten Orient eigen war und auch in die Formen der Unterhaltung überging, ist fast noch dasselbe. Der geringe Mann redet von sich nicht in der ersten, sondern in der dritten Person. Er nennt den Höhergestellten »mein Herr<sup>4</sup>« (1 Mo 24, 18; 1 Sa 26, 18), und wenn er sich auch nicht mehr als einen »toten Hund« (2 Sa 9, 8; 2 Kö 8, 13) bezeichnet, so gebraucht er doch noch den Ausdruck »dein Knecht<sup>5</sup>« (Jos 5, 14; 1 Sa 13, 34) oder «der Armes<sup>6</sup>«.

Der sich verabschiedende Gast sagt: Ich gehe "mit beiner Einwilligung", was mit dem Segenswunsch "zieh mit Friedens" (2 Mo 4, 18; 2 Sa 1, 17; Lu 7, 50) gestattet wird, worauf der Scheidende noch erwidern kann: "Gott erhalte dich"!

So pflegt der Orientale die Unterhaltung mit einem schönen Kranze sinniger Grüße und Wünsche zu umrahmen. Sein seiner Merks für die Opportunität einer Redensart, sein angeborenes Talent für bilbliche Redeweise bringt Fluß in die Unterhaltung und fördert nicht selten seine Zwecke.

— "Bälämtak dein Wohlsein" lautet z. B. die trefsliche Untwort des einfachsten Fellachen auf die vielleicht unwirsch gestellte Frage des Besuchten: was willst du? und leitet in wohltuender Weise das Gespräch ein. "Bälämtak" ist auch mein Wunsch für dich, lieber Leser.

¹ allāh jiṭauwil 'ůmrak ² βắllim (αuð juβắllim) tumak ober βắllim` hät-tum il-ḥelu ³ βắllim īdēk ⁴ βīdi ⁵ 'abdak 6 el-faķīr ² bchāṭrak 8 ma' eß-ßälāme 9 allāh jiβắllmak

#### Rapitel 19.

# Mahrungsmittel und Speisen.



rot und Wasser" nicht nur als allgemeine Bezeichnung für die Rahrung des Menschen überhaupt, sondern im buchstäblichen Sinne sind wie

früher (1 Mo 21,14; 1 Kö 18,14) so noch heute das einzi= ge, was viele Beduinen und Fellachen tagelang genießen.

Das Brot wird fast ausschließlich aus Weizenmehl bereitet, zu Gerste- und Durabrot¹ greist man nur in Zeiten der Teurung und Not (Ri 7,13). Eine andere Verwendung des Weizens ist zur Zeit der Ernte sehr beliebt. Die fast reisen Uhren werden über einem Kohlenseuer geröstet und ausgerieben, worauf die Körner, während man sie von einer Hand in die andere gleiten läßt, durch Blasen von der Spreu gereinigt werden; das sind die aus Ruth 2,14 und 1 Sa 17,17 bekannten "Sangen". In ähnlicher Weise wird die Kichererbse geröstet und in Büschelchen verkauft. Noch häusiger ist der Verbrauch von Weizenschrot³ oder Graupen d. i. geskochter, dann getrochneter und geschroteter Weizen.

Als Nahrungsmittel zweiten Ranges möchten wir für die ackerbautreibende Bevölkerung des Westjordanlandes die Oliven und das Olivenöl nennen, welche der Milch entsschieden den Rang streitig machen. Die Oliven werden, nachsbem durch leichtes Klopfen mit einem Stein die Fleischhülle

<sup>1</sup> S. 126 2 frīke 3 burrůl

aufgerissen ist, in Salzwasser getan und geben nach einigen Wochen eine schmack- und nahrhafte Rufost zum Brot. Die schwarzen Oliven verbrinat man in einen großen Strohkorb1, streut Salz darauf, legt des angenehmen Geschmacks wegen Blätter und Stiele der Raute2 bei, bedeckt fie mit Steinen, vermischt fie nach zehn Tagen mit etwas Öl und kann sie nach einigen weiteren Tagen genießen. — Das Öl, welches wie bei der Witme zu Sarepta (1 Kö 17,12) im Rrug der ärmsten Kellachin sich findet, wird in verschiedener Beise verwertet. Wenn der Landmann seinen frisch aus dem Ofen kommenden Brotfladen in etwas Dl eintauchen kann, so gilt ihm das als Leckerbissen. Das Öl vertritt bei den Fellachen die Stelle des Schmalzes, während fast nur die Beduinen eine Art Schmalz oder zerlassene Butter im Gebrauch haben. nicht Schmalhans Küchenmeister ist. da wird viel Öl zuge= fest, benn der Araber liebt es, daß feine Salate und Speifen förmlich in Öl schwimmen.

An Brot, Oliven und Öl schließt sich eine lange Reihe von Nahrungsmitteln an, die fämtlich dem Pflanzenreich entstammen und teils gekocht, teils frisch, teils getrocknet oder als Gelée verzehrt werden. Linsen, Bohnen, Erbsen Spinat, Gurkenarten, Bedindschan, Bamje, Nüben, Flaschenstürdis, Blumenkohl liefern Gemüse. Aus Tomaten, Rettichen und Battsch, denen wie bei den Israeliten Zwiedel, Lauch, Knoblauch (4 Mo 11,5) zugefügt werden, bereitet man Salate, die ein Ragout verschiedener Gerüche in sich schliesen. Die lehtgenannten Gewächse werden auch roh genossen.

Eine weit größere Neigung als zu diesen mehr herben Speisen haben die Araber zu Süßigkeiten und Leckerbissen, und die gütige Mutter Erde hat das Fleckhen Palästina auch in dieser Hinsicht mit reichen Gaben bedacht. Trauben, Feigen, Maulbeerfeigen, Kaktusseigen, Datteln,

¹ ķafīr - ² sādābije

Melonen, Orangen, Aprikosen, Pfirsiche, Pflaumen, Birnen, Apfel, Granatäpfel, Quitten, Maulbeeren, Mandeln, Sa'rür fast alle in seltener Güte und oft in verschiedenen Sorten sind um verhältnismäßig billiges Geld zu haben.

Nur wenige Rahrungsmittel wie Reis. Raffee und Rucker liefert bas Ausland. Bu ber eben aufgezählten Reihe von pflanzlichen Nahrungsmitteln kommen noch die verschiebenften Rräuter bes Feldes, die fleißig gefucht werden, weil sie ber Kasse bes gemeinen Mannes am billigsten kommen. "Jedes Kraut läßt sich effen" sagt der Araber und bestätigt damit das uralte Bibelwort (1 Mo 1, 29). Im Frühjahr gehen die Frauen und Mädchen auf die Berghänge und in die Talarunde und suchen ganze Bundel von Pflanzen, die fie entweder verkaufen ober als Salat ober Bemufe verfveifen. Die begehrtesten Kräuter sind Malva (chubbese), Cichorium (hindbe). Gundelia ('akkūb), Corchorus (mlūchīje), die jungen Triebe von Asparagus (haljūn), Eryngium (kurs'anne), Vicia (ß'ēß'a), Sinapis (chirdēle), Crocus (bissēs), Centaurea (murrer), Anchusa (lißan ettôr), Portulac (bakle ober farfahīn). Mentha (na'na'), und last not least das wohlschmeckende, gewürzige Origanum Maru (sa'tar). beffen Blätter getrochnet und pulveri= fiert eine fehr beliebte Zukost zum Brot, Dl und Rafe geben, und das mit Peterfilie, Lattich und ähnlichen Kräutern vielleicht zu den sogenannten bittern Kräutern der Israeliten zählte, wie sie heute noch bei der Passahmahlzeit genossen merben.

Gegenüber der pflanzlichen Kost tritt die animalische völlig in den Hintergrund. Milch wird fast nur im Frühsjahr produziert und von den Fellachen verhältnismäßig wenig konsumiert, da sie dieselbe entweder unmittelbar an Kunden verkausen oder zu Butter, Käse und Rischt verarbeiten. Auch die Eier, die in der Regel nur bei Gelegenheit eines Besuches aufgetischt werden, werden zum größten Teil von der

Sausfrau verkauft. Bei der immer mehr zunehmenden Verarmung des Landvolks bleibt den Leuten nichts anderes übrig, als alle Produkte, die fie einigermaßen entbehren kön= nen, in klingende Münze umzuseken, so daß sie selbst oft nur noch von Brot. Waffer und den Kräutern des Feldes leben. Kleisch ist ein Kesttgasessen und eine Speife für besondere Ereignisse: Geburt des Erstgebornen, Ginlösung eines Gelübbes. Schafschur (1 Sa 25: 2 Sa 13.23). Beendigung eines hausbaus, Todesfall, Befuch eines vornehmen Gaftes. In der Regel wird ein Schaf oder ein Böcklein geschlachtet. Der Ruf "wir wollen schlachten" ift eine um fo lieblichere Musik für die Ohren des Kellachen, je feltener er ihn vernimmt. Neben der gewöhnlichen Zubereitung des Fleisches, dem Rochen ohne und mit Sauermilch (2 Mo 23, 192), dem Braten in Stücken und bem Braten am Spieß3, ist noch bas Braten des gangen Tieres üblich. Dies geschieht auf folgende Beife. Man gräbt eine flache Grube, die ein Schaf wohl zu fassen vermag, in die Erde und baut aus Steinen und nasser Erde ein notdürftiges, aber aut verschmiertes Gewölbe barüber. In diesem fog. Bratofen4, der eine Türöffnung und ein Rauchloch hat, wird ein bis zwei Stunden lang ein starkes Feuer unterhalten. Rach Abbrennung desselben schiebt man das geschlachtete und enthäutete Schaf famt den gereinigten Gingeweiden (2 Mo 12, 9) in die bei-Be Glut, verstopft eiligst die Türe und Kaminöffnung, damit möglichst wenig Site entweicht und wartet ruhig zwei Stunben. Dann öffnet man das Gewölbe und siehe da, der Wohlgeruch eines vorzüglichen Bratens ladet zum leckeren Mable ein. Wir bürfen annehmen, daß auch die Jöraeliten

<sup>1</sup> biddnä nidbah 2 berart zubereitetes Fleisch heißt geradezu "läbän ummo Wilch seiner Mutter" 3 wobei das Fleisch in Stückchen ausgespießt ist ober seingehackt wie eine Rolle um das Eisen liegt und so zubereitet kbäb genannt wird. 4 sarb Einsperrung

bas Passahlamm in ähnlicher Beise zubereitet haben¹, nicht nur weil das Braten eines ganzen Lammes sich so mit einssachen Mitteln bewerkstelligen läßt, sondern auch weil sich diese Sitte diess und jenseits des Jordan und auch bei den konservativen Samaritanern in Nablus erhalten hat. — Allsemein beliebt ist die Herstellung von kauurma oder kaurma d. h. von gekochtem und gesalzenem Borratssteisch. Fleisch und Fett eines Schases werden in würselartige Stücke geschnitten, mit Salz vermischt und in einem Schmortiegel ohne Wasser gekocht, dis ein Schleim entsteht, welcher sich in Töpfen monatelang hält, so daß man jederzeit davon nehmen kann. — Der Bertried von Nindsleisch liegt in den Händen der Juden, bei den Arabern ist dieses Fleisch nicht beliebt.

Fische" werden von den Anwohnern des Mittelmeers, des Tiberiassees und des Jordanflusses gefangen und verspeist; für das Inland, mit Ausnahme Jerusalems, auf dessen Markt sie geliefert werden, kommen sie kaum in Betracht.

Heuschreckens, nebst Honig die Speise Johannis des Täusers, werden von den ärmeren Palästinern als Nahrung zwar nicht verachtet, aber lange nicht so häusig wie von den Beduinen des Oftsordaulandes, besonders der 'arab ibn raschīd, verzehrt (S. 122). Man sammelt sie und reißt ihnen Füße, Flügel und den Kopf ab, mit welch letzterem zugleich die Eingeweide herausgehen. Der Rest wird entweder frisch oder gedörrt, gebraten oder gesocht genossen und soll wie Hühnersleisch schmecken.

Neben manchen mit Vorliebe benützten Gewürzen, wie Safran und spanischem Pfeffer, ist Salz<sup>4</sup> auch dem Orientalen die unentbehrlichste Beigabe zu den Speisen. Es wird wie schon im Altertum (He 47,11; Zeph 2,9) teils aus Salzgru-

<sup>1</sup> wenn auch ber Talmud das Braten am Spieß vorschreibt, so ift boch nicht ausgeschloffen, daß es früher anders gehandhabt wurde.

2 Bämäk Barād 4 milh

ben am Sübufer bes Toten Meeres burch Verbunstung ber Sole teils vom Dschebel Usbum von Beduinen gewonnen.

An Getränken<sup>2</sup> kennt der muslimische Landbewohner nichts als Wasser, und man muß es ihm zum Ruhme sagen, daß er sich im Gegensatzum muslimischen Städter streng an das Weinverbot hält. Daneben ist eine frische Limonade, ein Rosenwasser<sup>3</sup>, ein Saft der Süßholzwurzel<sup>4</sup> oder der Johannisbrotschoten eine beliebte und vielkonsumierte Ersrischung.

#### \*

#### Nationalgerichte und Nationalgebäck.

rus mfalfal gedämpfter (eigentlich gepfefferter) Reis.

mgaddara Art Bilav aus Linsen, Reis, Zwiebeln und Öl.

kibbe Art Bouletten aus Graupe (burrul), Zwiebeln, feingehacktem Fleisch und Pinienkernen (Snobarkernen).

mahschi find mit Hammelfleisch, Läbän oder auch Kischt, Reis und Tomaten gefüllte Speisekürbisse (kußa), Rebs oder Kohlblätter.

schuschbarak eine Art Pastete aus Nubelteig mit Fleischstückhen, Kischt und Zwiebeln; ähnlich unsern gefüllten Nubeln.

şanīje eine Art Pickelsteiner Fleisch aus zerkleinertem Hammelsleisch, Kartoffelscheiben und den verschiedensten Gemüsen, in der şanīje (rundes Backblech) im Backosen geschmort und ausgetischt.

fåfajir eine Art Pastete; in ausgewelltem Bootteig sind gebratenes Fleisch, Snobarkerne und Zwiebeln gewickelt.

knäfe Art Pastete aus Fabennubeln, Schmalz, Zucker und Mandeln. bakläue ein Gebäck in Rhombussorm von Blätterteig, viel Schmalz, Zucker und Mandeln, zuletzt mit Sprup übergossen.

maimul Art Ruchen von Gries und Schmalz, ohne Gier, in ber Mitte ist Zimmt und Weinbeernus (dibh).

rüh il-halkum ober rähat lukum eine durchscheinende Süßigkeit auß Zucker, Orangenblütenwasser, Stärke, Wastiz gekocht, erkaltet und in würselartige Stücke geschnitten.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bom honig murbe in Rap. 15 gehanbelt. <sup>2</sup> maschrübät <sup>3</sup> mä uard <sup>4</sup> firk eß-ßüß

Rapitel 20.

## Mahlzeiten.

em es vielleicht schon aufgefallen ift, daß die Bi= bel wohl häufig von einem »Abendmahl«1, aber nie von einem Mittagessen' redet, der möge wissen, daß der Morgenländer zwar auch drei Mahlzeiten kennt, von denen aber die des Abends die weitaus wichtigste, also die Hauptmahlzeit ist. Am Morgen und Mittag hat das Landvolk kalte Rüche, des Abends aber liebt es etwas Warmes. Da wird Reis ober Weizengraupen ober ein Gemufe in einem aroßen Rochgeschirr's auf dem aus losen Steinen aufgebauten Keuerherd4 oder aus Lehm fabrizierten Kochberd5 aufgesett. Das fertige Gericht wird im Kochgeschirr selbst oder in einer mächtigen Solzschüffel, die gelegentlich aber auch zum Waschen bes Gesichts und der hemden bient, auf den Boden gestellt. Tisch, Teller, Gabel und Löffel sind entbehrliche Geräte, nur in den der Stadt näher gelegeneren Dörfern und in befferen Kellachenfamilien gibt es allmählich blecherne oder hölzerne Teller und Löffel. Man sitt im Kreis um das Gericht her, entweder mit unterschlagenen Beinen oder mehr liegend (Joh 13, 23) die Füße nach hinten gewendet und den linken Arm auf ein Polfter geftütt. Jeder langt mit den Fingern in die Schüffel, schaufelt sich ein Häufchen heraus und führt es zum Mund. Bei flüffigeren Speisen wird ein Stück ber Brot-

<sup>1 &#</sup>x27;ascha 2 ausgenommen in Lu 11,37 3 túngara 4 mokade 5 tabbach

flabe löffelartig in die Tunke geführt und aufgelaben. Dasfür, daß man in ähnlicher Weise auch früher schon die Speissen eingenommen hat, spricht die Schilberung des letzten Mahles Jesu mit seinen Jüngern (Mt 26, 23). Das Brot wird nicht mit dem Wesser geschnitten, sondern mit der Hand gebrochen (Jes 58, 7; Mt 26, 26).

Bei größeren Gastereien mit Schafsbraten übernimmt der Hausherr die Verteilung des Fleisches, indem er dasselbe unter den lüsternen Blicken der Geladenen zerreißt oder auch schneidet und die Teile in der Runde auf den in der Schusfel dampfenden Reisberg legt oder jedem einzelnen überweift. Der Ehrengast bekommt vom wertvollsten Teil des Bratens. als welcher bei den Rellachen der Oberschenkel des Hinterfubes nebst einem Schwanzstück angesehen wird (1 Sa 9, 23). Vom Vorderfuß des Schafes zu empfangen wird als Geringschätzung geachtet und es barf, wenn nicht Feindschaft entstehen soll, dieser nie als ein einziges Stück einem Mann gegeben werden. Bei einem großen Abendmahl gehört es zum auten Ton, daß man weder Löffel noch Gabel benütt, und daß man die Knochen nicht benagt, sondern das Fleisch abreißt. Das Abnagen der Knochen ist nur denjenigen gestattet, die als Zuschauer außen herum sitzen, und denen man die Knochen mit den noch daran haftenden Kleischrest= chen zuwirft. Im Vielessen sind die Araber nicht weniger Meister als es die Israeliten gewesen zu sein scheinen. Was Sirach Rapitel 37, Vers 33 und 34 faat: "Viel Fressen macht frank und ein unfättiger Fraß friegt das Grimmen. Viele haben sich zu Tod gefressen", ift an manchem Fellachen. der im unmäßigen Genuß des festlichen Schafsbraten nicht genug tun konnte, buchstäblich in Erfüllung gegangen. - Da die unmittelbare Berührung der Speisen mit den Fingern diefe beschmutt, so ift in besseren Säufern das Waschen ber

<sup>1</sup> schadā

Hände vor und nach der Mahlzeit üblich (Mk 7, 2 ff).

Bunschsormeln sind bei den Mahlzeiten im allgemeinen nicht gebräuchlich. Doch erheischt die Sitte, daß man auf einen Trunk Wasser, nach welchem der Trinkende ein "Gott sei gelobt" ausgesprochen hat, ein "wohl bekomme"s" wünscht, was mit "Gott lasse es dir wohl bekommen" erwidert wird. Auch das jede Mahlzeit beschließende Täßchen Kassee will, sobald es getrunken ist, der Sitte gemäß mit dem Wort "immerwährend" sc. mögest du Kassee haben", zurückgegeben werden. Sbenso kann man nach aufgehobener Tasel den Wunsch aussprechen: "dein Tisch möge immer voll sein", was mit "in den Freudenzeiten" (z. B. Hochzeit) möge dein Tisch gedeckt sein" beantwortet wird.

Die Zubereitung der Speisen liegt zwar der Hausfrau ob, aber auch die Männer verstehen sich wie schon in alten Zeiten (1 Mo 25,29) meist sehr gut auf die Kochkunst, wie denn auch das Braten eines Schases, die Zerteilung des Fleisches und in der Hauptsache auch die Versorgung des selben ihre Sache ist.



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> el-ḥamdu lillāh <sup>2</sup> hanījan <sup>3</sup> allāh jehannīk <sup>4</sup> dāimė <sup>5</sup> şufra dāime <sup>6</sup> bil-afrāḥ

### Rapitel 21.

## Galtfreundschaft.

ie schönste von allen orientalischen Sitten hat dem Morgenland von jeher die Zuneigung der Men= schen erworben: ich meine die edle Sitte der Sastfreundschaft und der Heilighaltung des Gastrechts, wodurch der Gastfreund das Recht auf jedmöglichen (1 Mo 19. 4 ff: Ri 19. 23 f) Schutz des Hausherrn erlangt. Diese Tugend wird sowohl bei der seßhaften Bevölkerung, noch mehr aber bei den Beduinen als heilige Pflicht geübt. Jedes Dorf hat seine Herberge2, worin der Fremde nicht nur unentaeltlich übernachten kann, sondern auch gespeist wird. So mag 3. B. der geneigte Lefer, wenn er nach Art der Kellachen leben kann, ohne Zehrpfennig durchs ganze Land kommen. Freilich mußte er es ertragen können, wenn zahl= lose Flöhe und Wanzen sich Mühe geben, ihn zu tätowieren und zur Ader zu lassen, denn gegenüber dieser hierzulande übermächtigen Landsmannschaft gibt es keine Rettung. Ein anderes ist auch, ob er wie weiland Jakob (1 Mo 28, 11) das Haupt auf einem Stein ruhen will ober klugerweise etwas Riffenartiges mitnimmt. Jedenfalls wird das Mitleiben, das er von der Schulzeit her mit dem »armen« Jakob gefühlt hatte, etwas schwinden, wenn er in den Herbergen manchen Fellachen trifft, der nichts als einen Stein zum

<sup>1</sup> def 2 madafe, auch Baha

Riffen nimmt und bennoch füß und feste schläft. Der bekannte Turban, die wahrscheinlich auch von dem Erzvater Jakob schon getragene, bichte Ropfumhüllung (S. 49) ift nebenbei auch ein praktisches Kopfkissen. Bisweilen wird der Fremde auch von einem Dörfler freundlich ins Haus eingeladen. Nie wird jemandem die erbetene Aufnahme verweigert; wollte es jemand tun, es galte noch immer als Reichen schmutzigen Geizes (Hi 31, 32; vgl. auch die Entrüftung ber Junger Jefu in Lu 9,51 ff). Dem Gaft zu Ehren, ber das haus betritt, beeilt sich die hauswirtin das Zimmer zu kehren und eine Matte auszubreiten, auf die man sich niederläßt. Der Hausherr aber schickt sich an, vor ben Augen des Gaftes den Kaffee zu bereiten. Dies zu tun gilt als Ehre, auch liebt man es nicht, ben Raffee vorrätig gestoßen zu haben, weil man fürchtet, er verliere sein Aroma. Er röstet1, während die Konversation vor sich geht, die Raffee= bohnen in einem eifernen Löffel2, zerstößt sie in einem Mör= ser3 zu feinem Bulver, kocht es in einer kupfernen ober blechernen Kanne4, mascht die Täßchen forgfältig aus, gießt ein wenig von dem schwarzen Getränk in eines derfelben. koftet davon, wohl zum Beweis, daß alles richtig ist und reicht dann dem Gafte ein Tänden. Solange der Gaft unter dem Dach des Arabers weilt, begegnet ihm alles mit großer Zuvorkommenheit und Dienstwilligkeit, und er barf erfahren, daß die bekannte Empfangsformel "Mein Saus ift bein Haus"5 noch kein leerer Schall ift.

Nichts übertrifft die Herbergswilligkeit des echten Beduinen, der in schrankenloser Sastfreundschaft hohen Ruhm sieht. Wer das Zelt des Beduinen betritt und durch den Genuß von Brot in die geheiligte Verbindung des Brotes und Salzes tritt, ist unverletzlich. Denn das ist Beduinensitte: Gemeinsames Essen von Gesalzenem bedeutet Freund-

¹ ḥammaş ² miḥmāş ³ hāuen, ġurn ⁴ brīķ 5 bēti bētak

schaft und läßt den Gast zur Familie gehören, Unterlassung desselben aber Feindschaft. Innerhalb 3½ Tagen wird der Gast weder nach dem Woher noch Wohin gestragt. Ist er in dieser Zeit als Viedermann ersunden worden, so kann er auch länger verweilen, und nach Jahr und Tag noch ist der Beduine verbunden, ihm Schut angedeihen zu lassen. Die Unverletzlichkeit des Gastrechts wird selbst dem Feind gegenüber beodachtet, weshalb Jaels Tat (Ri 4,17 ff) von jedem Beduinen auss strengste verurteilt werden würde. Erst wenn der Feind nicht mehr im schützenden Bereich des Zelztes bzw. des Stammgebietes weilt, steht wieder alles "im alten Recht", und die soeben noch das Freundschaftsmahl miteinander genossen haben, besehden sich vielleicht bald dar auf in blutiger Weise.



### Rapitel 22.

### Brunnen.

as jener alte Muhammedaner am Chan Lubban, unweit Silo, mit dankbarem Blick zum himmel mir äußerte: "Das Wasser ist eine Gabe Gottes", ist nicht etwa nur eine Redeblume, sondern die bewußte Empfindung jedes Morgenländers. Ift doch die Beschaffung des nötigen Waffers eine der wichtigsten Lebensfragen für viele Paläftiner. Wohl heißt es in 5 Mo 8.7: "der Herr, bein Gott, bringt dich in ein Land der Wasserbäche, Quellen und Tiefen, die in den Tälern und an den Bergen entfpringen", aber es muß dabei im Auge behalten werden. daß unter den »Quellen« oder »Brunnen« (wie Luther über= fest) in erster Linie an gegrabene Brunnen (1 Mo 26,15 ff) und ausgehauene Lifternen (5 Mo 6,11) zu benken ist. Jene gehören ber Ebene, diese bem Gebirge an, wo beide aus ber alten Zeit noch in Menge vorhanden sind und Zeugnis von dem Aleiß der früheren Bewohner ablegen. Von der Instandhaltung dieser Behälter hing der von Mose gerühmte Wafferreichtum im wesentlichen ab. Jest sind sie leider vielfach zugeschüttet oder liegen leer und unbenütt da. Solch eine »leere Grube« (1 Mo 37,24) oder Zisterne bient noch im= mer wie zu Josephs Zeiten als bequemes Mittel, einen Menschen spurlos verschwinden zu lassen. Wo es keine Quellen gibt, find auch die Beduinen auf Zisternen angewiesen, deren jedes Lager eine Anzahl in der Runde befitt. Bisweilen begegnet man auf Reisen einem Beduinenhausen, der mit Sack und Pack unterwegs ist, sich ein neues Lager zu suchen. Entweder hatte Ungezieser die »Kinder Kedars« gezwungen ihre Zelte abzubrechen oder war ein Brunnen erschöpft. Über ihr bestimmtes Gebiet dürsen sie bei solchen Streisen aber nicht hinausgreisen, wenn sie nicht in Streitigkeiten mit ans dern Stammteilen geraten wollen (1 Mo 26, 22).

Die wieder aufgefundenen, alten Zifternen haben, wenn fie in Kels gemeißelt find, eine birn- ober glockenförmige Geftalt, baneben gibt es auch vierseitige, oben mit einem Gewölbe schließende Risternen. Das Gewölbe findet man bisweilen noch in alter Form mit über die Ecken gelegten Steinen aufgeführt. Die alten Zisternen sind, wie die in der Gegenwart gebauten, aus Mauerwerk aufgeführt und mit einem zementartigen, äußerst dauerhaften Bewurf bekleibet. Auch die in Kels gehauenen bedürfen, wenn Erdspalten den Kels unterbrechen, stellenweise eines Bewurfes, damit bas Wasser sich nicht verlaufe (Jer 2,13). Derselbe besteht in feiner untern Schicht aus einem Speis von Kalk und Afche. der mit Tonscherben beklebt wird, damit er eine rauhe Oberfläche darbiete. Auf diese wird, wenn sie trocken ift. eine 5 cm bicke Mischung von gut gelöschtem Kalk und Ton= scherbenpulver aufgetragen und forgfältig geglättet. Um folches Pulver zu bekommen, gehen die Frauen auf Rui= nenstätten und Ländereien, in beren Rähe früher menschliche Unfiedelungen oder wenigstens bewohnte Weinbergstürme gewesen sein muffen, suchen hier die zahlreich sich findenben Tonscherben2, verkaufen sie oder tragen sie auf eine Kelsplatte und zermalmen sie mit einem rundlichen Felsblock. einer Art Walze3, zu feinem Pulver4.

In die Zisternen wird im Winter das Regenwasser

<sup>1</sup> hamra 2 schakaf 3 dardäß 4 Am Gihonteich in Jerusalem sieht man häufig arme Leute bei bieser Arbeit beschäftigt.





geleitet, welches merkwürdigerweise keinen fauligen Geschmack annimmt, sondern sich schnell klärt und den heißen Sommer hindurch frisch erhält. Die Brunnendecke hat eine runde, auch viereckige Öffnung, die in Weidegegenden noch mit einem schweren Stein (1 Mo 29,2), sonst aber in moderner Weise mit einer Eisenplatte verschließbar ist. Jum Schöpfen bedienen sich die Fellachen eines ledernen Simers, der an einer Leine in die Tiefe gelassen wird, und den die Leute in der Regel selber mitbringen (Joh 4, 11).

Fliekende Quellen befak das kalksteinreiche Land wohl nie sehr viel; um so geschätzter waren von jeher die vorhan= denen, wie das die H. Schrift in verschiedenen Bildern und poesievoller Sprache zum Ausdruck bringt (Spr 13, 14; Jef 12,3; Joh 4,10). Wo sie sprudeln, sprofit grunes Leben, und es ist solch eine Dase inmitten der aschgrauen Umgebung ein wohltuender Anblick und das Murmeln der Quelle dem Wanderer eine willfommene Musik. ift folch ein Brunnen lebendigen Wassers ein vielbesuchter Ort und vorzüglich geeignet Menschen- und Tierstudien zu machen. Ins Wasser tretend nett ber Fellache bas schweißtriefende Antlit und die staubbedeckten Füße. Um den Springquell herum brängt sich ein bichter Knäuel von Frauen mit Ziegenschläuchen oder großen Krügen. Manch hübsche Rahel und blöde Lea streiten sich um den Borrang. Kinder mit schmutigen Gesichtern ergöten sich im naffen Element oder suchen laut weinend die Mutter. Eine eben ankommende Kellachin versteht es zwei Herren zugleich zu dienen. Auf dem Ropf trägt sie graziös balancierend den Krug und auf der Süfte reitend einen kernhaften Jungen, der in vollen Zügen an seiner Quelle, der Mutterbruft, trinkt. Nebenan waschen etliche Frauen irgend einen Teil ihrer Kleidung (S. 109).

Duellwaffer, in folde Zisternen verbracht, geht, wohl wegen seiner pflanzlichen Bestandteile, schon nach wenigen Tagen in Fäulnis über.

Unwerdrossen wie die plätschernde Quelle läuft dabei das rebefertige Mundstück, gleich als ob es mit dieser wetteisern wollte. Ihre Rede ist nicht immer lieblich, wohl aber — wenn auch nicht in St. Pauli Sinn (Kol 4,6) — "mit Salz gewürzt." Den Bordergrund des ländlichen Bildes behaupten Kühe, Esel und Ziegen. Seitlich der Quelle ist ein letzter Rest aus alten, besseren Zeiten, ein Gemäuer von schön des hauenen Steinen. Aus dem kleinen Fleck Erde, welcher durch das Mauerwerk begrenzt wird, erhebt sich ein Feigenbaum, der mit seinen Wurzeln in die Brunnenstude hinabsteigt, und der nicht nur kühlen Schatten, sondern auch wohlschmeckende Früchte spendet. Mit einem solchen Baum vergleicht der fromme Sänger des Alten Bundes den Gottessürchtigen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Blätter nicht verwelken, Ps 1,2 und 3.

Manche Quelle, z. B. die bei den Teichen Salomos und die Marienquelle, liegt sehr tief und verläuft untersirdisch, so daß man zu ihr auf Stufen hinuntersteigen muß (1 Mo 24,16).





heisiger Baum des uili 'Ali oberhalb Bab el-uad.



#### Rapitel 23.

### Alte Kultusstätten.

u den Hauptkultusstätten des Altertums gehörten neben heiligen Söhen, Steinen und Quellen vornehmlich heilige Bäume. Solche werden in Berbindung mit einer kultischen Handlung schon in vorisraeliti= icher Zeit erwähnt (1 Mo 12, 6; 13, 18; 35, 8), begegnen uns aber später, als die Israeliten Kanaan eingenommen hatten, noch häufiger. Die Asraeliten, anstatt solche Bäume zu zerstören (5 Mo 12, 2), übernahmen sie von den Kanaanitern als heilig und zollten ihnen noch zu Hefekiels (6, 13) Zeiten Verehrung. Wir dürfen wohl fagen, daß bei dem konfervativen Charafter der semitischen Bölker die unter der heutigen Bevölkerung Valästinas übliche Baumverehrung nichts anderes als ein Erbstück ber alten Zeit ift, und es fogar nicht unmöglich ift, daß manche Orte, wo folche Bäume stehen, noch die gleichen sind. Denn nicht immer haben erft die Muham= medaner den Ort zu einem heiligen gestempelt, sondern häufig dürfte er es schon durch eine Begebenheit aus der israelitischen Geschichte geworden fein, und die Muslimen haben ihn in dieser Sigenschaft überkommen, haben vielleicht einen berühmten Schech oder Heiligen hier begraben und von da an den Ort nach deffen Namen genannt. So ist es 3. B. gar nicht unwahrscheinlich, daß auf der Ruinenstätte 'ain schämß, bem alten Bethsemes, wo als einziges Gebäude nur bas Beiligtum abu misar mit seinen Bogengängen und seinem großen Feigenbaum erhalten ist, diefes feinen Ursprung dem Aufenthalt der Bundeslade dafelbst verdankt (1 Sa 6,9-15), ebenso bas eine Stunde nördlich davon auf stolzer Höhe thronende Heiligtum von sar'a von dem ifraelitischen Helden Simson (Ri 13.2). Landauf landab finden sich einzelne oder zu einem Hain gruppierte Sichen und Terebinthen, die famt ihrer Umgebung für beilig gelten. Ihre Entstehung bringen die Leute mit einem muslimischen Seiligen (vili) in Berbindung. Früher, so sagen sie, war dies der Aufenthaltsort eines in besonderem Maße frommen Mannes, der mit feinem Tode in den Ruf eines Heiligen kam, und dem man das Ruppelgebäude, das sich fast immer dabei befindet, als Grabmal errichtete. Entweder hat nun der Mann felbst oder die Nachwelt einen ober mehrere Bäume genflanzt, ober standen fie schon porher da und gelten scitdem wie die ganze Ortlich= feit für beilig. Öftlich von bet mahfbir ift meines Wiffens der schönste heilige Hain des Landes. Gin wildes Durcheinander von Sichen, Terebinthen, Pinien, Granat- und Dlbäumen frönt die luftige Berghöhe. Hier wohnte vor Jahren ber schēch 'agami, dem nach der Hain den Namen vili schech 'agami trägt. Als der Schech ftarb, ging die Berehrung auf den Ort über. Rein Mensch waat es, Zweige von ben Bäumen zu reißen ober auch nur durres holz zu nehmen. aus Furcht, der Heilige könnte es rächen. Höchstens darf das Holz zur Bereitung von Opfermahlzeiten, die am uili abgehalten werden, verwertet werden. Kein Bieh darf hier weiben, keine Oliven gepflückt werden, sie würden sich sonst über Nacht in Käfer verwandeln. Rein Wild wird hier geschossen, und darum waltet auch ein fröhliches Leben unten im Busch und oben auf den ausgebreiteten Aften. Die Beiligkeit folder Orte schützt alle Gegenstände vor Diebstahl,

¹ führen sie bisweilen aber auch in die biblische Zeit zurück. So sagte man mir in Ekron, daß das dortige Heiligtum aus den Tagen des ibrahim il-chalīl (Abraham des Freundes Gottes) stamme.



Heiliger Hain offlich von Bet mahsstr.



3. B. Pflüge, Hacken und Holz, das hier zeitweilig nieder= gelegt wird. Die Umgebung eines vili wird wie früher (1 Mo 35,8; 1 Sa 31,13) fo noch heute als Begräbnisplat benütt. Auch werden da Gelübde geleistet, indem man bem Beiligen für die Erfüllung eines Anliegens einen Topf DI, Oliven, Schmalz oder Getreide gelobt. Bei der Ginlöfung beschenkt man an Stelle des Heiligen die Armen mit bem betreffenden Gegenstand, ober wenn ein Schaf gelobt worden ist, wird es am vili geschlachtet, gebraten und von den Angehörigen und Armen verzehrt. Sanz allgemein ift die Sitte, daß Frauen ihre Herzenswünsche dem Beiligen vortragen und zum Zeichen dafür einen Fetzen ihres Kleides an die Zweige des Baumes oder an die Kenstergitter des Gebäudes binden in der Absicht, der Heilige möge ihrer vor Gott gedenken. Häufig sieht man an folden Orten auch Kerzen liegen, die an dem dem Heiligen geweihten Tag angezündet werden.

Im Altertum scheinen solche Stätten in noch ausgiebisgerer Weise dem Kultus gedient zu haben, weil sie als Sitz eines göttlichen Rumens angesehen wurden. Diese Ansnahme erklärt auch das Auftreten von Drakels (1 Mo 12,6) oder Zauberbäumen (Ri 9, 37).

Der Kultus mit heiligen Höhen, Steinen und Quellen ift so gut wie in Vergessenheit geraten. Immerhin mag erswähnt werden, daß die Beduinen des Oftjordanlandes vornehmlich die Gipfel der Berge zur letzten Ruhestätte außersehen. Auf einem Berg begraben zu werden, ist oft der einzige, letzte Wille eines Schechs (5 Mo 32,48-50).

Ein bekanntes Beispiel ber Verehrung von Steinen bei den Muslimen bietet der heilige Fels in der Omarmoschee.

Die Quellen gelten vielfach als Aufenthaltsorte der Geister, weshalb die Wasser holenden Frauen in der Regel den Ramen Gottes anrusen (Kap. 25), bevor sie herantreten.

### Rapitel 24.

# Synkretismus. Geisteskranke.

s ist bekannt, daß Muhammedaner, Christen und Juden in Glaubensfragen sehr scharfe Grenzen ziehen, und jede der drei Parteien die Lehren der andern mehr oder weniger verwirft. Dessenungeachtet ist ein starker Synkretismus zwischen Jslam, Christentum und Judentum vorhanden, der sich in religiösen Gebräuchen und Anschauungen und im Aberglauben<sup>1</sup> offenbart.

Wenige Beispiele mögen dies zeigen. Zwischen den Finsgern der Muslimen spielt ebenso die Gebetsschnur' wie in den Händen der Christen der Rosenkranz'. Die Muhammedaner richten sich in manchen landwirtschaftlichen Arbeiten nach den christlichen Festen: Kreuzerhöhungssest und Fest von Lydda'. Manche Christen fasten im Ramadan und haben die muslimissche Gebetsstellung, wobei die Hände über die Brust gekreuzt werden. Muslimen und Juden rezitieren oder lesen religiöse Stücke unter fortwährendem Reigen des Kopfes; sie legen beim Betreten eines heiligen Ortes die Schuhe ab. Die Juden in Tiberias laden vom Dach der Synagoge zum Gottesdienst ein ähnlich wie der nuhammedanische Gebetsausrufer vom Misnaret zum Gebet. Juden und leider auch Christen suchen in Krankheitsfällen und Diebstählen nicht selten Hilfe bei muslimischen Heiligen und Zauberinnen.

Endlich verehren Muhammedaner und Chriften den berühmteften aller morgenländischen Heiligen wel-chadr «4 nach

<sup>1</sup> Rap. 25. 2 maßbaha 3 S. 120, 4 ber Grüne

muhammedanischer Auffassung der Prophet Elias, nach christlicher der Drachentöter St. Georg. Da aber der Ritter mit Eliä Geist ausgerüstet gewesen sei, so kommen auch die Christen beim Gedanken an el-chadr auf die Person des israelitischen Propheten zurück, und es begegnet uns in den Ausrusten: "O heiliger Elias, o Chadr, o heiliger Georg" der Hisper, Kraft und Heilung suchenden Muhammedaner und Christen eine übereinstimmende Verehrung ein und desselben Heiligen.

In noch helleres Licht tritt der Glorienschein dieses Beiligen dadurch, daß die Geisteskranken unter seinen Schut aestellt sind. Der Orientale hält den Fresinnigen als von einer dämonischen Macht besessen und nennt ihn darum nie an= bers als madschnun b. h. von einem dschan ober Damonen beherrscht. Aus dieser Anschauung heraus erklärt sich fürs er= fte die Scheu, die man Geisteskranken gegenüber hat, und die 3. B. David in jener verzweifelten Lage unter den Philistern veranlaßte, sich wahnsinnig zu stellen (1 Sa 21,12 ff), um so selbst für Keinde unnahbar zu sein: zum andern das bei Geisteskranken angewandte Heilverfahren. Dieses besteht einfach darin, daß man die Fresinnigen unter den unmittel= baren Einfluß ihres Schutheiligen stellt, indem man sie in eine der beiden Frrenanstalten des Landes verbringt. Die eine ift bei Bethlehem, die andere in Nablus; beide heißen el-chadr. Auf die Behandlung der Kranken näher einzugehen, ift hier nicht der Ort; es möge genügen zu fonftatieren, daß sie eine graufame und sogar tierische ist, indem der Kranke, an einer schweren Kette angebunden, nur spärlich Speife und Trank erhält und allerlei Torturen zu erdulden hat. Jeder Menschenfreund mird es darum mit Freuden begrüßen, daß die dristliche Liebe auch hier angefangen hat, sich dieser Elen= den zu erbarmen. Dies geschieht in der von Missionar Waldmeier in 'a sfürije bei Beirut begründeten Frrenanstalt.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> jā mār eljāß, jā chaḍr, jā mār ģirjiß!

#### Rapitel 25.

## Abergläubisches.



e mehr ein Bolk sich in äußere Religiosität verliert und nicht von der freimachenden Kraft wahren Lebens aus Gott durchdrungen wird, und je un-

gebildeter es noch dazu ift, um so mehr wird, und se unsgebildeter es noch dazu ift, um so mehr wird es in den Banden des Aberglaubens liegen. Die Palästiner und zwar Muslimen, Christen und Juden huldigen ziemlich stark dem Aberglauben. So mannigsach er nun bei den Völkern auch auftritt, so ist doch eine merkwürdige Übereinstimmung der Formen nicht zu verkennen. So sagen z. B. die Araber wie die Deutschen: Benn Raben über dich hinstliegen, so bedeuztet es nichts Gutes. Oder: Sieh bei Nacht nicht in den Spiegel, du könntest den Teusel erblicken. — Beide sind auch Tagewähler. Wie in Süddeutschland aus altem Aberglauben Hochzeiten fast nur am Donnerstag und Samstag, auch Montag geseiert werden, so rät das arabische Verselein¹: Wasche nicht am Montag und wenn deine Familie 2000 Seesen zählte d. h. wenn es noch so dringend wäre.

Aus dem umfangreichen Gebiet der Formen des Abersglaubens foll im Folgenden nur eine Auswahl der gebräuchelichsten gegeben werden:

1. Wer von der Doftenpflanze2 vierzig Tage lang

ı lā taráßūli jōm etnēn ua lau kānāt 'ailtak alfēn. 2 Origanum Maru L, ar: sa'tar.

jeden Morgen etwas genießt, ist gegen Schlangenbiß gefeit.

- 2. Um jemand, welcher erschreckt worden ist, vor den üblen Folgen des Schreckes zu schützen, muß man ihm von seinem Urin zu trinken geben.
- 3. Ber die Sterne mit erhobener Hand zählt, be- kommt Warzen an die Hand.
- 4. Wer bei Mondschein im Freien das Haupt entblößt, läuft Gefahr, grindig zu werden.
- 5. Kitzelt dich die Handfläche, so wirst du noch am gleichen Tage Geld bekommen.
- 6. Sitt die Hausfrau am Feuer und fängt dieses zu fingen an, so wird irgendwo über die Familie gesprochen. Die Frau pflegt alsdann zu rezitieren: Sagst du, o Sprecher, Gutes, so sei's für dich und uns; ist es aber Böses, so komme es auf deinen eigenen Kopf!
- 7. Sieht jemand im Traum ein Kamel, so wird entsweder der Betreffende selbst oder einer der Verwandten in Bälbe sterben.
- 8. Wer die Inschriften der Gräber liest, wird vergeßlich oder wird bald sterben.
- 9. Die Mütter warnen ihre Töchter vor dem Kauen von Mastig am Abend; benn sonst, sagen sie, würden sie das Fleisch ihrer verstorbenen Anverwandten kauen.
  - 10. Wer vom Tobe träumt, lebt lange.
- 11. Gine Schlange im Traum sehen, bedeutet: es ersteht ein Keind.
- 12. Ein Kind, welches bei der Taufe nicht schreit, wird bald sterben.
- 13. Werden zwei Kinder zusammen getauft, so wird das in zweiter Linie Getaufte nicht lange leben.
- 14. Auf die Stelle, wo ein Kind gefallen ift, muß die Mutter dreimal spucken, damit der Fall keine nachteiligen Folgen hinterläßt.
  - 15. Über die Rleider eines Kindes, felbst über die

Lappen, womit manche Säuglinge nur notdürftig bekleibet find, darf man nicht schreiten, damit das Kind nicht verfrüppele ober im Wachstum zurückleibe.

- 16. Man darf ein Kind nicht auf die Füße küssen, weil es sonst nicht mehr wächst.
- 17. Kleine Kinder muß man viel weinen lassen, so werden sie schwarze Augenbrauen (Zeichen der Schönheit! S. 53) bekommen.
- 18. Wenn eine Frau einer Schlange begegnet, so spricht sie: "Schleiche, schleiche dich fort, o Gesegnete", worauf die Schlange, ohne dem Weibe etwas zu leid zu tun, weiterkriecht.
- 19. Wenn einer schwangeren Frau eine Schlange in ben Weg kommt, so fahre, heißt es, diese erschrocken zusammen und bleibe wie gebannt liegen, falls die Frucht ihres Leibes ein Sohn ist; auch könne die Frau das Tier, ohne daß es sich zur Wehr zu sehen vermöchte, töten<sup>2</sup>. Nicht der Fall ist dies aber, wenn die Frau von einem Mädchen entbunden werden wird.
- 20. Die Orientalen pslegen vor dem Sintritt in ein Zimmer sich der Schuhe zu entledigen. Kommt nun zufällig ein Schuh verkehrt zu liegen, so bedeutet es Unbeil.
- 21. Eine Mutter soll ein ungehorsames Kind nicht auf der Schwelle des Hauses — während die beiden sich darauf befinden — schlagen, denn das bringe Unheil<sup>3</sup>.
- 22. Ein Hochzeitspaar foll auf einem andern Wege als dem zur Trauung in die Kirche beschrittenen ins Haus zurücktehren, damit der Mann nicht bald sterbe.
- 23. Wird bei einer Trauung, während der Geiftliche die Einfegnungsworte fpricht, von jemand ein Knoten in eine Schnur gemacht, fo sei das junge Chepaar gebunden, d. h. die Che bleibt kinderlos.

¹ Bībi, Bībi, jā mubārake — Euphemismus für Versluchte ² höchft wahrscheinlich von 1 Mo 3,14 f. abhängig ³ an die Schwelle geknüpfter Aberglaube, f. auch 1 Sa 5,4 ff.; Zeph 1,9.

- 24. Wenn man nach der Geburt eines Kindes in den Blutabgang der Mutter glühende Kohlen wirft, so bleibe die Frau soviele Jahre kinderlos, als die Zahl der ausgeslöschten Kohlen beträgt.
- 25. An dem Orte, wo das Blut eines Ermordeten vergoffen worden ist, erscheint jede Nacht ein Gespenst, welsches die letzten Ruse oder Worte des Getöteten in derselben Beise vernehmen läßt (vgl. 1 Mo 4,10).
- 26. Wenn sich eine Wachtel in ein Haus verirrt, so ist dies ein Glück verheißendes Zeichen. Diesem Glauben mag die Wachtel außer ihrem gewöhnlichen Namen kummane den Beinamen kalua, welcher Glück und Trost bebeutet, verdanken.
- 27. Ein Fellache ist nicht bereit nach Sonnenuntergang ein Sieb auszuleihen, weil dies seinen Kühen schaden könnte; im Notfall wird er verschiedenfarbige Lappen daran binden.
- 28. Manche Fellachen binden sich um Hand und Fußgelenke wollene Fäben oder Schnüre und behaupten, dadurch eine Stärkung ber Gelenke zu erfahren.

\* \*

»El-'ain das Auge«, richtiger »der böse Blick«, ist die verbreitetste Form der Aberglaubens, die darauf sich stückt, daß nach der Ansicht der Leute gewisse Personen die Kraft besitzen, Menschen, Tiere, Pflanzen und Gegenstände durch ihren Blick zu schädigen. In diesem Verdacht stehen erstens die bartlosen<sup>1</sup>, zweitens die blauäugigen und gleichzeitig mit lückenhaft stehenden Vorderzähnen ausgerüsteten Leute. Merkwürdig ist, daß nicht nur der Haß oder Neid, sondern auch die Liebe die Ursache der Ausübung des bösen Blickes sein kann. Aus diesem Grunde hört man Frauen, anstatt ihrem

<sup>1</sup> baher ber Spruch: şabah el-ekrud uala şabah el-agrud lieber ber Teufel als ber Bartlofen Gruß.

Wohlgefallen an dem fräftigen und schönen Kinde einer Mutter Ausdruck zu verleihen, vielmehr »pfui über dich« sagen, damit ja der Blick der Bewunderung nicht unheilvoll werde<sup>2</sup>. Schöngestaltete Menschen, vor allem Kinder, edle, wertvolle Haustiere wie Pferde, Maultiere und Kamele sind dem »Auge« am meisten ausgesetzt. Es ist darum nicht nur Trägheit von seiten der Bauernweiber, ihre Kinder im Schmutz Tag für Tag hinleben zu lassen, sondern auch der abergläubische Gedanke, daß ein schmutziges Angesicht vor dem neidischen Blick sicher ist. Weil aber kein Mensch weiß, ob nicht irgend etwas an ihm oder an seinem Vesitz den Neid des andern erweckt, so hält man es für ratzam, sich gegen das böse Auge zu seien. Dies kann durch Amulette³ verschiedener Art und durch Segenswünsche geschehen.

Ein Amulett hat als Hauptbestandteil einen von einem Daruisch ober Neger4 mit Koransprüchen ober gewiffen For= meln beschriebenen Leinenstreifen. Dieser kommt in ein blechernes Büchslein, welches zugelötet und an ein Band über die Achsel gehängt, an der Seite auf dem bloßen Körper ge= tragen wird. Kindern werden die Amulette auch an den Tarbusch genäht. Gin häufiges und wirksames Schutmittel foll eine besondere Art kleiner, goldener Münzen fein, die eine ganze menschliche Figur als Bildnis tragen und baher maschchas heißen. Gin foldes Stud wird vornehmlich von Bochnerinnen von 1. — 40. Tage getragen. Als Schutmittel dienen außerdem Maun<sup>6</sup> und blaue Glasperlen<sup>7</sup>. Mittels Schnüren werden bie letteren nebartig gereiht und Maunstücke dazwischen gebracht und sowohl Menschen wie Tieren als Talisman gegen bofen Zauber angehängt. Maultiere und Rühe sieht man häufig damit; meist ist ihnen noch ein halb-

<sup>1</sup> tfū 'alēk 2 vgl. damit unser beutsches Wort: beschreie es nicht b. h. du sollst es nicht loben! 3 ehgāb 4 in diesem Fall takrūri Pl. takárne genannt. 5 eine Person darstellend 6 schäbbe 7 charas

freisförmiger Ausschnitt vom Holz des Zürgelbaumes¹ beigegeben. Lieblingspferden wird ein Halbmondamulett aus Silber oder Elfenbein um den Hals gehängt.² Ein neuerbautes Haus ift gegen den bösen Blick geschüpt, wenn man Knoblauch, blaue Glaskugeln, Knöpfe oder Knochen von toten Tieren oder ein leeres Ei an der oderen Türschwelle oder zwischen zwei Fenstern aufhängt. Über den Türen mancher jüdischen Häuser bemerkt man eine fardige oder steinerne Hand. Dieselbe foll ebenfalls gegen das neidische Auge und die bösen Geister schüßen, aber es ist nicht unmöglich, daß sie ein Symbol der Hand Gottes sein soll, welche sich schüßend über dem Eingang des Hauses ausbreitet. Wose sang einst: "Herr, deine rechte Hand tut große Wunder" (2 Mo 15,6), und auch Esra (8,31) rühmt die Hand Gottes, die über ihm und seinen Freunden war.

Auch dem Salz schreibt man eine bewahrende Wirkung zu. Bei Hochzeiten streuen die Frauen Salz mit Gerstenkörnern vermischt, wenn die Hochzeitsprozession des Bräutigams durchs Dorf stattfindet. — Leider gilt auch die Lüge als Schutzmittel. Mütter geben auf eine bezügliche Frage nicht selten das Alter ihrer Kinder höher als der Wirklichkeit entsprechend an, um zu verhindern, daß ein kräftig entwickeltes Kind bewundert wird.

Andere Mittel gegen den Bann des »Auges« sind Wunschsormeln. Als bekannteste gilt die Anrufung Gottes: "Der Name Gottes sei über dir"<sup>3</sup>! oder "Mit dem Segen Gottes"<sup>4</sup>! oder "Gesegnet"<sup>5</sup>! oder "Dein Schutz sei in Gott"<sup>6</sup>! oder nur bei den Muslimen "Benedeie den Propheten"<sup>7</sup>! oder "Gottes Gedenken"<sup>8</sup>! Wer z. B. ein Kamel bewundert, darf nicht vergessen, den Namen Gottes oder des Propheten in irgend einer Weise hinzuzufügen, etwa so: "jā

<sup>1</sup> Celtis australis L, ar: mēß 2 wohl john im Altertum gebräuchelich, vgl. Ri 8,21. 3 ßmallāh 'alēk 4 'al-barake 5 embārak hauvāṭtak ballāh 7 ṣālli 'an-nebi 8 dikr Allāh

şalātak, jā muhámmed bein Gebet o Muhammed" sc. mösge schützend über bem Tiere sein!

Was geschieht aber nun, wenn das boje Auge geschadet bzm. getroffen hat, wie der Araber sagt? Entweder gibt es Mittelden wie: Bericklage ein mit Baubersprüchen beschriebenes Ei an der Stirne des vom »Blick« Getroffenen! oder man sucht dem Schaden durch Räuchern mit Weihrauch zu steuern, denn "der Beihrauch vertreibt den Teufel". Bie gering indes biefe Hoffnung auf Hebung bes Schabens fein muß. läßt sich baraus ermeffen, daß es viele Sieche und Rruppel gibt, die ihr Leiden auf den bojen Blick guruckführen, und daß bismeilen gefagt wird: Zwei Drittel der Gräber sind eine Folge des bösen Blickes. Tropdem wird die Manipulation des Räucherns noch häufig vorgenommen. Ift 3. B. ein Kind erkrankt und der Berdacht steigt auf, daß das bose Auge dabei im Spiele ist, so wird geräuchert. Gine alte Frau nimmt eine Handvoll Salz und wirft es ins Feuer. Wenn das Salz knistert und knallt, so wird das Kind über den Kohlen gewiegt und nach allerlei unstischen Reden und Kormeln' die Verwünschung ausgesprochen: "Plate, o Auge der Feindin"2! Will die Mutter die Verson, von der der bose Blick ausging, erforschen, so legt sie ein Stück Maun auf eine glühende Rohle. Aus der durch das Schmelzen ent= ftandenen rätselhaften Figur wird es ihr nicht schwer, den Keind zu erkennen: denn hat z. B. die Mutter eine Keindin. fo muß diese die Missetäterin sein. Sierauf wird die Figur wieder erhitt, und unter wiederholter Verwünschung und Fluchrede löscht bzw. vernichtet die Mutter mit Wasser das bose Auge ber Feindin. Die Zeremonie hat die Mutter vergewissert, daß jene Frau ihre Feindin ist, und wenn sie ihr nun begegnet, spuckt sie aus. — Das Ausspucken geschieht auch sonst als Zeichen der Verachtung bei Leuten, die in Feindschaft leben.

<sup>1</sup> rakue Zauberformel 2 ţukki, jā 'ain il-'adue!

### Rapitel 26.

# Klima, Krankheiten und Heilmittel.

as Klima Palästinas weist entsprechend den kolos= falen Unterschieden in der Höhenlage der einzel= nen Gegenden bedeutende Verschiedenheiten auf. Zwischen dem Spiegel des Toten Meeres (-400 m) und den Höhen von Sebron und et-taijibe (+ 1000 m) ist eine Differenz von 1400 m. Zu einer Zeit, da die Jordanniede= rung subtropischen Charakter trägt, fällt auf den Söhen Rudas im Januar häufig Schnee. Das andere Kennzeichen im Klima Paläftinas find die fast unvermittelten Übergänge aus der Sommerhite in die Winterkälte, der plötliche Umschlag der Winde und die rasche, tägliche Abkühlung nach dem Untergang der Sonne. Es vereinigt demaemäß große Gegenfätze zwischen starken, andauernden Regenguffen und bürren Zeiten, kalten Nordwinden und glühenden Südwinden, heißen Tagen und fühlen Nächten (vgl. das Wort Jatobs 1 Mo 31.40).

Diese Kontraste lassen von vornherein einen nachteilisgen Einfluß auf die Gesundheit erwarten. An und für sich wäre das Klima, besonders das des Gebirgslandes, nicht ungesund zu nennen. Ein vorsichtiges Verhalten bei Witterungswechsel, beim Genuß des Wassers und der Speisen, besonders mancher Früchte (S. 146 Mitte) und Vermeidung von Erhitzungen und Gemütsbewegungen werden den Bewohner Palästinas vor mancher Krankheit bewahren. Wo man

sich aber nicht baran kehrt, treten Fieber, Meumatismen, Magen= und Darmassektionen, die sich bis zur Dysenterie steigern, auf. Häusige Ansteckungskrankheiten sind Masern, Pocken, Krätze und Diphtheritis. Der Aussatz ist wahrscheinslich nicht ansteckend, wohl aber erblich und so gut wie unsheilbar. Es gibt im ganzen wenig Aussätzige. Wenn es geslingen würde, die Aussätzigen zu konsignieren und Heinen zu verhindern, so wäre die Möglichkeit vorhanden, diese Krankheit auszurotten. Leider ist es ihnen bisheute unbenommen, ihr ungebundenes, siederliches, bettelhaftes Leben, das sie dem geordneten Ausenhalt in christlichen Asplen (Kap. 32, I) vorziehen, weiterzuführen.

Die Hauptkrankheit des Landes ist das Wechselsieber. Mehr oder weniger wird jedermann davon heimgesucht. Es fündet sich durch Mattigkeit, Kopf- und Kückenschmerzen an. Hierauf stellt sich ein starker Schüttelsrost ein, der nach ein paar Stunden in Hike dis 40° umschlägt. Durch guten Schweißausdruch wird gemeiniglich die Fiederglut gedrochen. Ist die Temperatur nahezu auf normal gesunken, so verordenet der Arzt je nach dem Alter d. h. ob Kind oder Erwachsener dis zu 1 g Chinin, welches mit ziemlicher Sicherheit einen erneuten Anfall verhindert. Erkältung, seuchte Wohnung, schlechtes Trinkwasser, Miasmen, die dem Boden entsteigen, und große Hike sind die Hauptursachen dieser heimtückischen Krankheit. Sie tritt am häusigsten nach dem ersten Regen und zur Zeit der Schiroskos auf.

Die Landbevölkerung verhält sich manchen Krankheiten gegenüber passiv, was sich aus ihrer fatalistischen Anschauungs-weise erklärt (S. 14). Allmählich aber sucht sie mehr und mehr die Hospitäler auf. Was viele noch abhält, ausgiebisgeren Gebrauch von den Krankenhäusern zu machen, sind religiöse Vorurteile und abergläubische Ansichten. Trot der großen natürlichen Vorliebe für freie Luft werden Kranke, namentlich sobald einiger Verdacht auf den Teusel fällt,

hermetisch von der äußeren Luft abgeschlossen und das ganze Haus durchräuchert. In den den Städten fernliegenden Dörsfern nimmt man seine Zuslucht zu der Heilkunst der Duacksfalber, die entweder ein Darussch oder eine alte Frau ausübt. Auch ist nach dem Glauben der Muhammedaner jede Mutter von Zwillingen von Gott zur Arztin bestimmt.

Wir geben nachstehend eine Aufzählung von Seilmitteln des paläftinischen Bolkes, unter denen wie ersichtlich die aus den Medizinkräutern gewonnenen Absude und Säfte die wichtigste Rolle spielen.

- 1. a) Gegen die häufigste Krankheit Palästinas, das Wechselsieber, wird der Gamander empsohlen, ein gewürziges, im Mai und Juni dunkelrosa blühendes Kräutlein. Aus den dunkelgrünen, sehr bitteren Blättern bereitet man einen Trank, indem man sie mit Wasser übergießt und zwei Nächte unter dem Sternenhimmel stehen läßt. Der Kranke, der morgens und abends davon zu trinken hat, soll sich während der Kur vor jeglicher Aufregung hüten, dann "wird er das Fieber bald los werden und sich seines Lebens wieder freuen". b) Viel gerühmt wird auch ein Absud der bitteren Blätter eines weißfilzigen Lippenblütlers mit kleiznen, weißen Blüten, einer Art Andorn<sup>2</sup>. Die Pflanze wächst gern auf Schuttz und Begrähnisstätten.
- 2. a) Gegen Leibschmerzen und Magenbeschwers den soll man den poleyartigen Gamander<sup>3</sup> abgekocht oder roh genießen. b) Auch die echte Kamille<sup>4</sup> wird als Thee dages gen genossen. c) Gute Dienste soll auch ein Absud der dicken, langen Burzel der rotsrüchtigen Zaunrübe<sup>5</sup> leisten. d) Endslich wird das aus sattar gewonnene aromatische Öl, auf ein Stücken Zucker getröpfelt, gerühmt. Sattar ist der aras

¹ Teucrium Chamaedrys L., ar: kamandra ² Marrubium, ar: ¹krēha ³ Teucrium Polium L, ar: ġi'de ¹ Matricaria aurea, ar: bābūniġ oder krē'a ⁵ Bryonia multiflora Boiss., ar: ġarmū'a oder 'inab il-ḥaije.

bische Name für eine Art Dosten ober Majoran<sup>1</sup>, einen bei Städtern und Landleuten gleich beliebten Lippenblütler. Er wird vor der Blütezeit im Frühling gesammelt und in der Sonne getrocknet. Die Blättchen, welche sich nun leicht abstreifen lassen, werden zu Pulver gestoßen und als gewürzige Zukost zum Brot genossen. Mengt man noch gerösteten, pulverisierten Weizen und die seingestoßenen, getrockneten, säuerlichen Körner des Summāk² dazu, sowie das Mehl von geröstetem Sesamsamen, so hat man ein wohlschmeckendes Nahrungsmittel der Araber (vgl. S. 175). Der Geschmack erinenert an Kräuterkäse.

- 3. Gegen Dysenterie wird ein von geriebener Muskatnuß bereiteter Thee geraten.
- 4. a) Eins der bekanntesten Heisträuter ist die strittige Salbei<sup>3</sup>. Im Arabischen heißt sie marjamīje d. i. Marienstraut, weil die Jungfrau Maria neben einer solchen ausgeruht und sie dann zu Nut und Frommen der leidenden Menschheit gesegnet habe. Im Zimmer eines Kranken und in seuchten Käumen wird diese Pflanze zur Verbesserung der Luft aufgehängt oder geräuchert. Durch das Käuchern soll, besonders dei ansteckenden Krankheiten, die Luft gereinigt werden. d) Sin Fußbad in Salbeiabsud ist gegen Kopfschmerzen sehr wirksam. c) Aus den gewürzigen Blättern bereitet man einen vorzüglichen Heiltrank gegen Magenleiden und Leibschmerzen, indem man sie in ein Tüchlein bindet, in einem Gefäß mit Wasser anziehen läßt, worauf man die so gewonnene Essenz in kleinsten Mengen eingibt.
- 5. a) Die Waldminze<sup>4</sup>, welche am Wasser wächst, wird gesotten und als Likör eingegeben. Die zerstoßenen Blätter, mit etwas Ssig und Sauerteig vermengt und auf ben Magen gelegt, bewirken Aufhören von Erbrechen.

Origanum Maru L,
 Rhus coriaria L, ar: ßummāķ
 Salvia controversa Ten.
 Mentha sylvestris L, ar: na'na'.

- b) Den gleichen Dienst tun die Samen der Seestrands ober Aleppotiefer<sup>1</sup>, welche man leicht röstet, in ein Tücklein bin det, in Wasser anseuchtet und ausdrückt. Der herauströpfeln de, milchige Saft wird getrunken. c) Sin drittes Mittel ist eine Mischung von seingestoßenen Pfesserminzkücklein, Essig und Mehl, die als Pflaster auf den Magen gelegt wird.
- 6. Sin Heilmittel gegen Glieder weh und Rheumatismus ist ein Andorn<sup>2</sup> mit moschusartigem Geruch. Wirksam ist die Pflanze nach dem Glauben der Leute nur, wenn sie von einer über 60 Jahre alten Frau gepflückt wird. Auf dem Wege zur Pflanze darf die Frau niemandem Red und Antwort stehen. Ist das Kraut gefunden, so werden Wurzeln und Blätter in einem völlig dunkeln Raum des Hauses abgekocht. Kommt die Masse zum Kochen, so muß der Kranke nur in einen Mantel gehüllt, sich über den dampsenden Kessel beugen. Sieben Tage lang hat er diese Prozedur jeden Abend zu verrichten. In dieser Zeit darf er nur ungefäuertes Brot und Honig essen.
- 7. a) Rheumatismus und Gicht sollen weichen wenn man ein in heißer Asche warm gemachtes und auf der Auflegeseite enthäutetes Blatt der Kaktusfeigensstaud es aussegt. b) Gegen dieselben Leiden wird eine Art Leimkraut ennpsohlen, welches in Olivenöl gekocht auf die schmerzhaften Stellen zu legen ist.
- 8. Gegen Magen= und Leberleiden wird Wer= mut<sup>5</sup> entweder trocken und pulverifiert oder als Thee ange-wendet.
- 9.) Huften, Lungen = und Bronchialkatarrhe werden mittels Thee von Hollunder oder einer lilablütigen Malve, die die Größe eines Bäumchens erreicht, geheilt.

¹ Pinus halepensis Mill., ar: krēsch ² Marrubium, ar: ikrēha ³ Opuntia grandifolia, ar: ṣabor ⁴ Silene Atocion Jacq., ar: muṣṣēṣ oder kuṭṭēn el-ṛasāl ⁵ Ar: schēbe oder schīḥ

- 10. a) Ein bekanntes Mittel gegen Afthma ift der Stechapfel<sup>1</sup>, dessen Blätter zu Cigarren gedreht und geraucht werden, wenn der Anfall kommt. b) Auch Thee von Bogelknöterich<sup>2</sup> wird häusig gegen dieses Leiden angewendet. c) Derselbe Knöterich, sagt man, heile die Schwindfucht.
- 11. Zur Vertreibung des Bandwurms werden die Kerne des Kara'fürbisses angepriesen. Ein bis zwei Handvoll davon, nüchtern gut gekaut und genossen mit nachfolgendem Lagier, tut den gewünschten Dienst.
- 12. a) Ein sicheres Absührmittel ist die sonnenwendige Wolfsmilch³, die im Oftjordanland wegen dieser
  Verwertung den euphemistischen Namen "Mutter des Bohlbehagens" sühren soll. Man nehme zwei Tropsen des Saftes auf einem Stückchen Zucker, hüte sich aber, zuviel zu
  genießen. b) Dem gleichen Zweck dient die Koloquinte4
  mit ihrer bitteren, apselgroßen Frucht. Die den Melonenfernen ähnlichen Samen werden gestoßen und genossen. Oder:
  man trocknet den Koloquintenapsel, nimmt etwa ½ g des
  pulverisierten Fruchtinnern und trinkt zwei Gläser laue
  Milch dazu. Diese Medizin wirkt reinigend und soll auch
  innere Hämorrhoiden heilen.
- 13. Ein Tropfen des scharfen Saftes der allenthals ben auf Schutt wachsenden Spritz oder Eselsgurke in die verstopfte Rase gebracht hebt die Verstopfung auf.
- 14. Die in Öl gekochten Blätter der Bongardia Rauwolfii, einer im Februar in der Saat häufigen, gelbsblühenden Berberidee, geben eine Salbe zur Linderung von Ohrenschmerzen.
  - 15. Gegen die hundswut werden die Burzeln und

<sup>1</sup> Datura Stramonium L, ar: barsch 2 Polygonum aviculare, ar: ķuḍḍāb 3 Euphorbia helioscopia L, ar: ḥullēbe ober ḥalablūb 4 Cucumis colocynthis Schrad., ar: ḥanḍal 5 Ecballium elaterium Rich., ar: fakkūß il-ehmār

Blätter von Anagyris foetida L<sup>1</sup> gerühmt, aus welchen man ähnlich wie aus dem Gamander (f. Nr. 1a) einen Trank bereitet. Die Pklanze muß fern von menschlichen Wohnungen wachsen, wo Hunde nicht hinkommen, auch darf sie nur zwischen Sonnenuntergang und saufgang genommen werden.

16. a) Eine blutende Wunde sucht man durch Aufträufeln des Saftes einer unreifen, schwarzen Feige zu stillen. b) Eine fehr aute Seilwirkung bei Wunden oder Geschwulften haben die in Effig getauchten Blätter der Wollblume2, c) die getrockneten und zerriebenen Blätter vom Günfel3. d) die der italienischen Ochsenzunge4 und e) die des Hollun= ber35. f) Bei eiternden Bunden werden auch die Blätter vom Aron<sup>6</sup> aufgelegt oder man kocht die zerstoßenen Wurzeln der erwähnten Ochsenzunge und macht mit dem Absud Umidlage. g) Eine ähnliche Berwendung erfährt der Alant, beffen Wurzeln pulverisiert und mit Giern vermischt auf einen gebrochenen Arm oder eine Bunde gestrichen werden. h) Statt Mant kann auch Giweiß mit Lehm vermischt aufgelegt werden. i) Bunden am Fettschwanz der Schafe, worin sich häufig Würmer bilden, werden mit Teers oder Kalk verstrichen. k) Ein wunder Mund wird durch einen Teig von Senfmehl und Johannisbrotfaft, den man zweimal täglich fünf Minuten lang in den Mund nimmt, geheilt. Das werde zwar schmerzen, aber rasch und sicher heilen.

17. a) Der Samander (f. Nr. 2a) gilt auch als ein vorzügliches Mittel gegen Warzen. Die Pflanze wird getrocknet, zu Pulver zerstoßen und mit Brot gegessen. b) Auch die Wolfsmilch (f. Nr. 12) wird hiefür angewendet.

<sup>1</sup> ar: littēn ober ßalamön 2 Verbascum tripolitanum Boiss, ar: 'auaruar, 3 Ajuga Chamaepitys, ar: 'üschb il-gurh 4 Anchusa italica Retz, ar: himhim. 5 ar: belißān 6 Arum sanctum ober palaestinum Boiss., ar: dān il-fī( ober lūf. 7Inula viscosa Ait., ar: ṭaijūn 8 kiṭrān

Man schneide die Warze ab und betupfe sie zu wiederholtens malen mit dem weißen Saft der Pflanze.

- 18. Gegen Sonnenstich wenden die Beduinen Sauermilch an, mit der sie den ganzen Kopf, den Hals und die Brust bestreichen.
- 19. a) Eine häufige Krankheit Palästinas bilden die Augenleiden. Gegen Augenschmerzen im allgemeinen dient die bittere Aloe1. Die dicken, fleischigen Blätter brät man auf Kohlenglut, schneidet ein Stückhen davon ab und legt es noch warm auf das geschlossene Auge, b) Von einer wahrscheinlich nicht einheimischen Leguminose<sup>2</sup> werden die Samen, die ben Summakkförnern gleichen, außen roftrot, innen grün sind, geröftet, mit Kandiszucker geklopft und auf die geschwollenen Augenlider getan. c) Man rasiere in der Mitte der Schädelfläche einen talergroßen Fleck Haare weg. ober: man bepinsele die Augen mit dem Urin eines kleinen Rindes. d) Wenn das Auge oder Augenlid entzündet3 ift, so zerstoße die Schale einer kabrije - Frucht und siebe das Mehl (das Zerstoßene) durch ein Stück feinen Klores. Schwente hierauf Eigelb durch reines Wasser, löse das umgebende Säutchen und bestreiche mit dem Dotter ein Stückhen Flor, streue etwas kabrije - Mehl barauf, lege bas Ganze gut aufs Auge und hüte biefes vor Luftzug, e) Wenn das Auge schwach geworden ist (ein Nebel vor den Augen liegt, etwa infolge von Krankheit) oder wenn es einen weißen Fleck hat, so öffne ein Gi an der Spige und forge, daß das Giweiß allein in der Schale bleibt (indem man Giweiß und Dotter gesondert je in ein kleines Gefäß laufen läßt und bann ersteres wieder zurückbringt), vermische bamit eine Messerspitze voll reinen, zu Mehl zerstoßenen Kandiszucker. setze die Schale in heiße Afche, rühre Siweiß Kandis mit

<sup>1</sup> Aloe vera L., ar: şabra murra. 2 ar: schischim; auf bem Gewirzmarkt Jerusalems käuslich. 3 chamīl

einem Holzstähchen, bis es wie eine Salbe<sup>1</sup> wird. Reinige die nun aus der Asche zu nehmende Schale gut von außen und stelle sie in ein Kaffeetäßchen, worauf durch die Poren der Schale ein Saft schweißt, von dem man je dreimal Tags und Nachts ins Auge tröpfeln läßt. Das Si ift täglich zu erneuern.

- 20. Gegen Rränklichkeit im allgemeinen, die ungefunden Stoffen zugeschrieben wird, verfahren die Land= leute folgendermaken: Sie brennen sich in das Fleisch eines Armes ein kleines Loch und stecken eine Erbse darein, die mit einem Rebblatt bedeckt und lose verbunden wird. Durch den Fremdkörper der Erbse kann die Wunde nicht heilen. vielmehr werden Eiter und andere schädliche Stoffe aus dem Rörper gezogen. Täglich werden Erbse und Blatt erneuert. So schmerzhaft diese Prozedur ist und so unsympathisch sie uns erscheint, so wird sie boch häufig vorgenommen, benn das Landvolf rühmt ihr stets Heilung nach. Für eine heilende Wirkung spricht allerdings der zu grunde liegende Gedanke von der Reinigung des Blutes durch eine laufende Wunde. — Unter den Chriften Nordpalästinas gilt als Rezept: Man gieße Wasser über die Decke eines Neuen Testaments und gebe das Wasser dem Kranken zu trinken.
- 21. Eins der Universalmittel der Fellachen in den verschiedensten Fällen von Krankheit ist das Brennen mit glühendem Eisen in der Gegend des franken Körperteils.

  a) Bei Schlangendiß wird die Bißstelle gebrannt.

  b) Bei Diphteritis wird eine Sichel glühend gemacht und der Hals außen vorn herum unter dem Kiefer von Ohr zu Ohr gebrannt; ebenso verfährt man beim kranken Kindvieh. c) Der Unlust der Säuglinge, an der Brust zu trinken, steuert die Mutter dadurch, daß sie einen Ragel glühend macht und mit demselben einen Augenblick den Kopf

<sup>1</sup> barham

bes Kindes am Wirbel berührt, worauf das Kind binnen einer Stunde zu trinken anfange. d) Gebrannt wird felbst in Fällen, wo es jedem vernünftigen Menschen von vornherein als töricht erscheinen muß. So hörte ich von einem Kind mit einem kurzen Fuß, dem man durch mehrmaliges Brennen zum Längerwerden des Fußes verhelfen wollte.

22. In der Kinderapotheke der Fellachen finden sich nur wenige Mittel, vieles wird ber Natur überlaffen. a) Man gebraucht gegen Wundsein fein gesiebte, rote Erde, die mit Wasser zu einem Brei gerieben und so aufgestrichen wird. b) gegen beißes Fieber das Riten der Saut mit dem Rasiermesser an Rücken und Füßen, bis Blut fließt, c) gegen schweres Zahnen und gegen Hirnentzündung das Brennen mit einer Stecknadel unter ber Zunge ober mit einem glühenden Nagel auf dem Kopf (f. Nr. 21c). Froftbeulen wird Sennapulver angefeuchtet aufgelegt. e) Gegen Suften wird echte Kamille, als Thee getrunten, angewendet. f) Kopfgrind ber Kinder weicht bem Waschen mit dem Absud einer Malve' mit großer Rosablute, ober der Einreibung mit dem Saft grüner Oliven oder bem Beftreichen mit einem Gemenge von Kalf und Olivenöl. g) Gegen Flechten werden gestoßene Goldlachlätter aufgelegt.



<sup>1</sup> Alcea lavateraeflora DC., ar: chuțmije ober chuțime

### Rapitel 27.

# Tod, Leichenklage, Grab.

it der Annäherung der Sterbestunde füllt sich das Haus des Kranken mit Verwandten und Freunden. Wenn der Kranke verschieden ift, erheben die versammelten Frauen ein herzzerreifendes Geschrei. Wehrufe erfüllen das Haus; Frauen, die auf dem Dach figen, nehmen dieselben auf und künden dem Dorfe an. daß Leid und Trauer hier eingezogen sind. Die nächsten weiblichen Angehörigen zerreißen ihre Kleider oder richtiger, sie machen je nach der Größe des Berluftes an der Bruftöffnung einen mehr oder weniger tiefen Rif. indem sie die Wehrufe ausstoßen: »jä kaschalīi, jā katī'atīi! etwa: o mein Verlust, ich bin ohne dich nichts mehr wert, o ich bin die Abgeschnitte= ne!« Auch schneiben fie sich, 3. B. in ell-Balt, jum Zeichen ber Trauer etliche Haarlocken ab (Jer 7,29). Hierauf werden die besten Kleider angezogen und unter Gesten und Gebärden des Schmerzes und der Trauer beginnt die Leichen= klage1. Hierzu verfammeln sich die schon Anwesenden mit den inzwischen neu angekommenen Frauen der hamule (S. 4) in einem Zimmer ober auf einem freien Plat vor bem Haus, indes die Männer etwa bei dem Haupt der hamule oder einem Anverwandten sich am Kaffeetrinken gütlich tun.

<sup>1</sup> bei Städtern manaha ober 'asa, bei Fellachen und Beduinen madale genannt.

Die Frauen lassen sich in einem Kreise nieder, in der Mitte die Hauptleidtragende und die nächsten Anverwandten. Diese entblößen das sonst stets bedeckte Haupt, wersen bei sehr schmerzlichen Todesfällen auch Staub und Erde darauf (Jer 25,34; Klagel 3,16; Hes 27,30; siehe auch Kap. 30, Kr. 35), zerkraßen sich die Wangen, rausen die Haure aus (Jer 16,6), schwärzen das Angesicht mit Kuß und schlagen sich auf die Brust. Die Klage dauert vom Eintritt des Todes dis zu dem Augenblick, da der Verstorbene aus dem Hause getragen wird, und sindet am Grabe ihre Fortsetung.

Balb nach dem Hinscheiben rasiert man in manchen Gegenden, wenn der Tote ein Mann ist, die Kopfs und Barthaare, wäscht ihn mit warmem Basser, verstopft die Offnungen des Körpers mit Baumwolle, wohl um bösen Geistern den Eingang in den Leib zu versperren, und kleidet ihn in neue, weiße Leinwand, manchmal auch in seine besten Kleider. Siner muslimischen Frau werden Hosen angezogen, damit sie nicht bloß vor ihrem Gott erscheine; an manchen Orten gibt man ihr auch Schleier, Seise und Hennapulver (S. 52) mit ins Grab.

Die Beerdigung findet im Morgenland in der Regel noch am gleichen Tage, meist schon nach zwei Stunden, statt. Eile tut besonders not, wenn der Abend nahe ist, denn der Orientale sucht es zu vermeiden, einen Toten nach Sonnenuntergang zu beerdigen. So war es auch bei Jesus, der wenige Stunden schon nach seinem Tode ins kühle Felsengrab gebettet wurde.

Schon bevor man den Toten aus dem Haus trägt, beginnen die jog. Totentänze. Zu den leidtragenden Frauen aus der Freundschaft gesellen sich, besonders in den Städten, zunftmäßige, um Geld bestellte Klageweiber (Jer 9, 17), welche in Verszeilen und Strophen wehklagen und die guten Sigenschaften des Verstorbenen besingen. Die Lieder sind entweder improvisiert oder allgemein bekannt und werden

dann durch geschicktes Modeln den jeweiligen Fällen angepaßt. Mit aufgelösten Haaren stellen sich die Beiber im Rreis auf, berühren einander mit den erhobenen Ellbogen und hüpfen nur gleichmäßig nach links und rechts, wobei sie mit den Armen und Armeln, die sie ab und zu, aber taktmäßig, über ben Ropf ichlagen, verschiedene heftige Bemeaungen ausführen. In der Mitte des Kreises steht die Bortänzerin, die mit einigen Helferinnen den Tanz leitet. Eine von ihnen finat die Klage in höherer Tonlage voraus. morauf der Chor aller Frauen mit denfelben Worten einfällt. Instrumentalbegleitung scheint nicht mehr üblich zu sein (Mt 9, 23). Allmählich steigern sich die leidenschaftlichen Klagen und die milden Bewegungen der Hände und Füße, bis die Gesichter in hohem Grade gerötet und erregt aussehen und die Zeit des Begrähnisses heranrückt. Ein solches Getümmel fand Jesus bei Jairus Töchterlein vor (Mf 5.38).

Wenn der Verstorbene zur Beerdigung beschickt und das Grab hergestellt ist, so wird er ohne Sara auf einer Traabahre mit dem Kopf voran von Freunden hinausgetragen. Den Rug eröffnet bei ben Christen ber Geistliche, bei den Muslimen der imam, sowie Blinde oder Arme, welche das Glaubensbekenntnis rezitieren. Gine große Menge Volks (Lu 7,12) gibt das Geleite, denn die Begleitung eines Toten zur letten Ruhestätte gilt als Chrerweifung, die ihm niemand vorenthalten foll. Die Männer gehen im Alltags= gewand (die Christen kleiden sich auch sonntäglich). Frauen erscheinen in besonderer Trauertracht im rot und schwarzgestreiften Mantel, über welchem vom Kopf bis zu den Füßen ein weißes oder schwarzes Tuch mit Fransen he= rabwallt. Bei den Muslimen begleiten sie den Zug bis zum Eingang des Dorfes, ordnen sich auf irgend einem freien Plat oder einer Tenne und beginnen die Wehklage von neuem: zum Grab bürfen sie nicht herantreten. Bei ben Christen folgen die Frauen bis zum Gottesacker mit.

gruppieren sich hier, aber abseits von den Männern.

Das Grab ift ungefähr 1 m tief ausgehoben, am Bo= ben ausgeglättet und an ben Seiten mit einem Mäuerchen als Absat versehen, worauf die Steinplatten gelegt werden, so bak ber Tote nicht von ber Erde gedrückt wird, sondern in einem fühlen Grabkämmerlein ruht, bei den Christen auf bem Rücken mit dem Gesicht nach Often, bamit die Seele nach Often entweicht, bei ben Muslimen auf ber Seite, bas Gesicht nach Süden b. h. Mekka zu. Die Christen geben ih= ren Toten einen Ölzweig als Zeichen des Friedens, unter bas haupt gelegt, mit. Nachdem ber Geiftliche gebetet, ben Toten einaeseanet und mit DI besprengt hat, wird das Grab gefchloffen. Bei ben Muslimen findet am Grab feine religi= ofe Reier ftatt, bafür werden vom chatīb in der Moschee Gebete verrichtet. Außerdem haben innerhalb ein oder zwei Tagen etwa 75 Männer gemeinsam tausendmal den muham= medanischen Glaubenssatz zu rezitieren, was an der 100 Rörner gählenden Gebetsschnur des chatib nachgezählt wird. Wohlhabendere Leute lassen das Grab mit einigen großen Steinplatten belegen und am Ropfende einen Stein errichten, ber in einem ausgemeißelten Turban ober Tarbusch endigt. Berühmten Scheichs und reichen Leuten werden auch Grabfuppeln errichtet. Nicht felten fieht man die Gräber und Ruppeln mit Kalk übertüncht (Mt 23,27).

Ein aus alten Zeiten vererbter Wunsch des Morgenländers ist es, bei den Familienangehörigen begraben zu werben entweder so, daß um ein Hauptgrab die übrigen Familiengräber gruppiert werden oder, wenn inzwischen die zur Berwesung nötige Zeit von 5—6 Jahren verstrichen ist, daß einige in ein und dasselbe Grab kommen. Daher kommt es, daß wenn jemand in einem fremden Dorf stirbt, er womöglich in seine Heimat verbracht wird. Man bindet den Toten auf ein Lasttier und transportiert ihn manchmal bis zu zwei Tagreisen weit. Dies erinnert uns lebhaft an den pietätsvollen Wunsch ber Erzväter Jakob und Joseph (1 Mo 47,30 und 50,25).

Nachdem die Begräbnisfeierlichkeiten zu Ende sind, kehren die Männer in das Haus einer befreundeten Familie zu= ruck, welche sie eingeladen hat. Sier findet ein Mahl ftatt, wozu die Betreffenden sogleich mit Eintritt des Todes ein Schaf ober eine Ziege geschlachtet haben. Außerbem bringen die Freunde frisch gebackenes Brot (2 Sa 3,35; Jer 16,7) mit einer Beigabe von Reis, Giern, Oliven, Schmalz und Honig. Die Frauen verweilen noch auf dem Begräbnisplat, erhalten ihr Essen zugefandt und fahren in der Totenklage fort. In gang feltenen Fällen mögen auch die Männer eine folche veranstalten (Apg 8,2; Hi 2,11); in der Regel aber foll ber Muhammedaner keine Klage äußern, er hält in stummer Trauer ein Tuch vor die untere Gesichtshälfte. Damit schließen die Leichenfeierlichkeiten für den Tag des Begräbnisses, nicht aber für die Trauerzeit. Diese dauert bis zum 40. Tage, mährend welcher die Frauen weder ihre Rleider wechseln noch sich waschen dürfen. In den Wochen nach dem Todesfall stellen sich allmählich die Männer aus ber hamule ein, um zu »tröften«1, wie man faat. Dasfelbe meint der Evangelift Johannes (11,19): "Biele Juden waren zu Martha und Maria gekommen, sie zu trösten über ihren Bruder." Sigentümlich muten uns die den Leidtragenden heut= zutage gewidmeten Worte der Tröstung an. Sie lauten: "Wohlergehen beinem Haupt und beinen Kindern! Alle Menschen sterben, wir alle geben diesen Weg; du mußt nicht bose fein; Gott hat es so gemacht2". Tröstlicher klingt das andere: "Bahrlich, Gottes sind wir, und zu ihm kehren wir zurück"3. - Den Frauen liegt noch eine siebentägige Toten-

¹ hum bi'assu ² ßälämet rāßak, ßälämet aulādak; kull ennäß bimūtu, kullna rāihīn 'a hat-ṭarīk; musch läsim tis'al, hēk Allāh 'imil. ³ inna lillāh ua inna ileih rāgi'īn

klage<sup>1</sup> ob, zu der etwa sieben Klageweiber gedungen sind. In dieser Zeit versammeln sich die Frauen täglich ein die zwei Stunden auf dem Begrädnisplatz oder etwa auf der Tenne (1 Mo 50, 10). Dabei leisten befreundete Frauen auß Nachbardörfern Gesellschaft. Bei den Muslimen sindet nur je am Donnerstag einige Wochen lang eine solche Klage mit Speiseverteilung unter den Armen statt. Die Christen veranstalten am vierzigsten Tage am Grabe eine religiöse Feier, wobei der Geistliche betet, mitgebrachte Speisen segnet und der gekochte Weizen<sup>2</sup> unter die Armen verteilt wird.

Die Totenklage müffen wir ansehen als eine uralte Landessitte, welche sich bei Muslimen, Christen und Juden erhalten hat, wobei unerhebliche Verschiedenheiten da und dort vorkommen mögen, aber an dem Bestand der Sitte selbst nichts ändern.

So entrollen biese Trauerseierlichkeiten ein Stück echt israelitischen Lebens vor unseren Augen.



<sup>1</sup> ma'āde b. h. Wieberholung ber Trauer. 2 ber kamh maßlük ober bie Blīka, im Libanon kilbi

Kapitel 28.

### Gelfen.

ie Gebärdensprache ist das Vermögen, sich durch bestimmte Bewegungen des Körpers, hauptsächlich der Hände und des Kovfes verständlich zu machen. Die Gesten oder Gebärden bealeiten und erläutern die Rede, treten aber auch felbständig auf. Es ist bekannt, daß manche Geberden von allen Menschen verstanden werden und darum als notdürftiges Verständigungsmittel benütt werden können, wenn man die Sprache des andern nicht Nicht überall aber bezeichnet dieselbe Gebärde auch fennt. bas gleiche, und wie 3. B. die Begrüßungsformen bei den verschiedenen Völkern gar mannigfaltig sind, so sind auch die Geften nicht bei allen Stämmen und Völkern übereinstimmend und gleichbedeutend; bei den Basutonegern soll 3. B. einem auten Redner durch Zischen Beifall gesvendet werden. was das gerade Gegenteil unserer deutschen Gepflogenheit ift.

Obgeich nun die meisten Gesten darauf beruhen, daß sie ein möglichst treues Abbild der darzustellenden Sache gesten, oder in leicht erklärlichem Zusammenhang mit ihr stehen (vgl. Nr. 34 bis 36, 38, 41), so läßt sich m. E. bei manchen doch nicht recht enträtseln, woher sie abzuleiten sind oder welchen Zusammenhang sie mit dem zu versinnbildlischenden Gedanken haben (vgl. Nr. 30).

Eine nicht unbedeutende Rolle spielen die Geften bei den Arabern; liegt es doch teilweise auch in dem hikigen

Blut des Südländers begründet, daß, wenn er erzählt, droht, flucht und wünscht, alles an ihm leibt und lebt.

Im Nachstehenden habe ich versucht eine Anzahl allsgemein gebräuchlicher Gesten zu beschreiben. Leider bietet das geschriebene Wort ein äußerst mangelhaftes Mittel, die genaue Aussührung der Gesten dem Leser verständlich zu machen; wenn irgend etwas, so gehörten gerade sie ad oculos demonstriert.

- 1) Ift A beleibigt oder erzürnt worden und kann aus irgend einem Grunde für den Augenbick nicht Bergeltung üben, so bringt er die Spize des Daumens und Zeigefingers der Rechten zusammen, während die drei anderen Finger leicht gekrümmt und lose schweben, und schwingt oder schüttelt die Hand drohend gegen den Beleidiger mit dem Gedanken: Bei gegebener Gelegenheit will ich dir's heimzahlen.
- 2) Möchte ich jemand züchtigen, kann ihn aber augenblicklich nicht erreichen, so beiße ich, gleichsam zur Ableitung bes Zorns, in den Ballen der Hand.
- 3) Ist jemand gereizt worden und will Rache nehmen, so beißt er die Zähne aufeinander, reibt sie hörbar und schüttelt etwas den Kopf in aufwärts gehender Richtung.
- 4) Wenn eine Frau einer andern Gutes oder Böses wünschen will, so geht sie bei Nacht vors Haus oder aufs Dach, öffnet im Anblick des Sternenhimmels den Busen und, die Brust gegen den Himmel richtend, segnet sie oder flucht ihr, z. B. »o Herr, beraube sie ihrer Kinder; mache sie zur Witwe.
- 5) Fit jemand gestorben, so schlagen sich bie Frauen mit der Hand auf die Wangen.
- 6) Wenn Frauen um einen Toten klagen, so schwingen ober bewegen sie eine Hand kreisend um die andere (wie

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> jā rabbi, ta'dimha aulādha; trammilha!

unsere Kinder in dem Spiel: Müller, hast du nichts zu mahlen?), oder sie schlagen mit flacher Hand abwechselnd mit der Linken und Rechten auf die Brust.

- 7) Um den Sintritt des Todes einem anzudeuten, steckt man den Zeigefinger der einen Hand zwischen die Zahnreihen und läßt den Kopf in die Handsläche der andern finken.
- 8) Als Ausbruck ber Überraschung und des Bedauerns über einen eben eingetretenen Todesfall gilt der Ausruf läh, läh, läh! und darauffolgendes leichtes und langsames Zusammenschlagen der Handslächen, bei welcher Manipulation abwechslungsweise die eine, dann die andere Hand oben ist.
- 9) Wenn man fagen will: Schabe, sc. daß ich das vergeffen, versoren, versäumt usw. habe! gebraucht man dieselbe Interjektion läh! und fährt unter leichtem Anbeißen mit dem Zeigefinger seitlich zwischen die Zahnreihen, worauf noch die Verwünschung: »Gott mache den Teufel zu schanden<sup>1</sup>«! folgen kann.
- 10) Wenn jemand aus Versehen etwas Törichtes ober ihn Bloßstellendes gesagt hat, so beißt er sich ein wenig auf den gekrümmten Zeigefinger als Ausdruck der Verlegenheit.
- 11) Will jemand mit einer Anklage drohen, so vereinigt er die Spitzen der drei ersten Finger und führt eine gegen den Gegner gerichtete schüttelnde Handbewegung aus.
- 12) Streitende brohen einander mit Kopfabschlagen, indem sie die Finger der Rechten gestreckt aneinander legen und mit dieser Hand nach Art eines Schwerthiebes eine paarmalige Bewegung ausführen und dazu sagen: »Ich will beinen Kopf zerbrechen<sup>2</sup>«.
- 13) Wenn A ben B verklagt ober ihm Schaben zufügt, so formt B mit bem Daumen und Zeigefinger einen Kreis, sett bie wieder etwas von einander getrennten Spiten der beiden Finger an die Kehle und sagt: »Ich will dich erwürgen<sup>3</sup>«.

 $<sup>^{1}</sup>$ allāh jichsi sch-schīṭān  $^{2}$ biddi äk<br/>áßßir rāßak  $^{3}$ biddi áchunķak

- 14) Wenn zwei sich verfeinden, so nehmen sie ein Stück Holz und zerbrechen es zum Zeichen, daß die Freundsschaft zwischen ihnen aufgehört hat.
- 15) Wenn zwei Spielkameraden sich entzweien, so haken sie sich gegenseitig den kleinen Finger ein und reißen außeinander. Wollen sie sich wieder versöhnen, so haken sie sich die Zeigefinger ein und sagen: »die Liebe hat uns versbunden<sup>1</sup>« oder »wir haben die Freundschaft verbunden«.
- 16) A und B befinden sich im Wortstreit. A glaubt das Recht auf seiner Seite zu haben, B macht es ihm streiztig und behauptet: ich habe recht. Da saßt A den Zipfel seiner 'adsje, zieht ihn etwas seitlich, so daß eine kleine Fläzche entsteht und sagt: »rede gefälligst vor diesen Ehrenwerzten<sup>2</sup>« d. h. bringe deine Sache, deine Verteidigung vor!
- 17) Bei einem Streit, meist bei einem zu Ende gehenben, sieht man gleichsam als Schlußeffekt den einen der Streitenden einen Schlag auf sein Gefäß ausführen mit den Worten: »dein Wert ist auf biesem« (Gefäß)<sup>3</sup> — ich verachte dich.
- 18) Ein Schnalzen der hinter der obern Zahnreihe angedrückten und dann losgeschnellten Zunge mit gleichzeistigem Aufwärtsbewegen des Kopfes bedeutet eine Verneisnung (ift sehr häufig).
- 19) Sine abwehrende Handbewegung oder zurückwersfende, verächtliche Kopfbewegung, wobei sich zugleich die Ausgenbrauen und Wimpern gegen die Stirne ziehen, gilt ebensfalls als Verneinung. Dieses verächtliche Heben des Kopfes mit den entsprechenden Gebärden ist das uralte orientalische Zeichen der Ablehnung (dvaneuer). Zudringliche Vettler und bienstfertige Gassensteher werden häufig so abgesertigt.
  - 20) Will einer dem andern fagen, er habe kein Geld,

¹ el-mḥábbe rabaţátna ² tfáḍḍâl eḥki kuddām hal-aġāuīd
 ³ kīmtak 'ala hādi

auch keinen Para, so setzt er ben Daumennagel an einen ber Oberzähne an und schnellt dann plöglich die Sand nach vorn.

- 21) Wenn A den B fragt: Haft du noch von dem Geld, das du damals befaßest, von dem Proviant, den du mitgenommen hast, von usw.? so steckt B den Zeigesinsger in den Mund, als ob er daran saugen wollte, und zieht ihn wieder heraus mit den Worten: jäm 'ala\_l-hassre, womit er meint: auch nicht einen Deut, nicht ein Brosamlein mehr besiße ich. Der Ausdruck 'ala\_l-hassre deutet auf Mangel und besagt: ich sitze ja nur auf einer Matte, wenn ich Geld hätte, würde ich zur Matte sicher auch einen Teppich mein eigen nennen.
- 22) Sin leichtes Schlagen, Patschen der flachen Hand auf die Tasche, wobei man zwischenhinein bald auf sein Gegenüber bald auf die Tasche schaut, bedeutet eine volle, geldsgespickte Börse, das Umstülpen der Tasche das Gegenteil.
- 23) Als Antwort auf die Frage: waren es viele Saschen, viele Leute z. B. bei der Feier des großen Sabbats oder des heiligen Feuers? hakt man die Zeigefinger in einsander in der Bedeutung: Ja, so viele, daß sie so dicht stansben, als meine beiden Finger dicht an einander sind.
- 24) Ein Leichtkopf, der Fünfe grad sein läßt, setzt seinen Fes tief in die Stirne und spricht in hochsahrendem Ton: änä!? wobei er durch die Nase bläft und eine sich über alles wegsetzende Miene macht, bisweilen auch sagt: »musch Sājil 'an hada, hū mitl şurmāiti d. h. ich frage nach niemand, er gilt mir so viel wie mein Schuh«.
- 25) Die Jünglinge pflegen einander im Übermut der Laune, in Scherz und Spott im Nacken zu fassen und zu fagen: "jā 'arş warte, du Schelm!« ('arş hat in diesem Falle seine schlimme Bedeutung "Lump, Hurer, Kuppler« verloren).
- 26) Nach der Abreise eines Feindes, oder wenn man von einem dem Feinde zugestoßenen Unglück hört, zerbricht man aus Freude hierüber einen Krug oder Topf und sagt:

»ma' el-kal'a mit dem Ausreißen« d. h. der Feind möge ausgerissen sein von diesem Ort wie man einen Baum beim Ausreißen samt der Burzel entfernt.

- 27) Wenn einer mit dem andern etwas bespricht und inzwischen ein dritter hinzutritt, der nichts ersahren soll, so beißt der eine rasch die Zähne auf die Unterlippe, blinzelt wohl auch mit den Augen, was für den andern bedeuten soll: Schweig und plaudere gegenüber diesem nichts aus!
- 28) Wenn A bem B berichtet, daß C etwas Schlechtes verübt hat, so sagt er »fürchte Gott¹ oder »o mein Herr²« oder »bitte Gott um Verzeihung³« oder »zwischen mir und dir ist Gott⁴«. Dabei faßt er zugleich mit zwei Fingern den Rock an der Brust und schüttelt ihn, als wollte er Staub von sich schütteln, um anzudeuten, daß ihm Gott die eben gemachte Außsage über C nicht als Sünde anrechnen möge, denn es war vielleicht Schadenfreude, mit der er's erzählt hat oder war es ein Afterreden, von dem er sich durch obige Worte mit der begleitenden Geste reinigen möchte (vgl. Pilatus).
- 29) Hat ein Knabe etwa ein hübsches Spielzeug und ein anderer wirft fehnsüchtige Blicke darauf, so fragt ersterer neckend: »möchtest's gern?« und reicht es zum Schein hin. Sobald es aber der andere in Empfang nehmen will, zieht er die Hand zurück und drückt mit der andern die Haut am Unsterlid eines Auges herab und ruft auß: sch! oder wuss! oder embäreh6 oder tinkla' 'ainak und will mit all' dem sagen: halt, daraus wird nichts, auch wenn du große Ausgen machst.
- 30) Die Faust ber rechten Hand mit dem Ballen auf der flachen linken in kreisender Bewegung reiben, etwa mit den Worten »rasban 'annak«, bedeutet: »Ich tu' es doch, dir zum Trog! was kannst du dagegen machen? ätsch!«

<sup>1</sup> chaf (biesmal kurz, nicht chāf) allāh! 2 jā rabbī! 3 istarfar allāh 4 bēni u bēnak allāh! 5 Interjektion. 6 bedeutet ironisch: »gestern« sc. bekommst bu's 7 bein Auge werbe ausgerissen!

- 31. Hat man es mit einem Unzufriedenen zu tun, so bricht man nicht selten durch eine Handbewegung gegen die Wände mit ihm ab, wobei man noch sagen kann: hier sind die Wände 1, 2, 3, 4!
- 32) Einer, ber in verschmitzter Weise sich über etwas informieren will, blinzelt mit dem einen Auge, neigt den Kopf seitlich nach vorn und macht eine auskundschaftende beinahe bohrende, seitliche Vorwärtsbewegung der Hand, indem die Finger etwas voneinander getrennt sind und fragt etwa noch geheimnisvoll: »schu sih was gibt's?«
- 33) Wenn man die Spitze des Daumens und des Mittelfingers sich berühren läßt und mit einem der beiden Finger etlichemal gegen die Rehle schnellt, so deutet man damit seinen Durst an; im Libanon soll das auch als Zeischen eines leeren Geldbeutels dienen.
- 34) Begehrt jemand zu trinfen, so beutet er's burch Einführen bes Daumens in den Mund an.
- 35) Zur Bezeichnung des Hungers drückt man mit den Spitzen der aneinander gelegten Finger den Bauch etwas einwärts.
- 36) Um die Fülle, Größe und den Reichtum an Früchten wie Trauben, Granatäpfeln anzudeuten, macht man mit der Hand, die Finger lose nach unten, eine auf- und niedersgehende, schaukelnde, schweres Wiegen andeutende Bewegung.
- 37) Das Schütteln ber lose hängenden Hand im Gelenk bezeichnet das Übermaß von etwas, z. B. wie lügenhaft bist du!
- 38) Das einigemal wiederholte Aulegen des gestreckten Zeigefingers fenkrecht zur Mundöffnung bedeutet »ftill «!
- 39) Wer den Finger am Feuer ober im heißen Wasser sich verbrannt hat, fährt damit an die Zunge, schüttelt den Finger bezw. die Hand und ruft »jā şamța o Verbrühung«!
- 40) Das Führen ser vereinigten Fingerspitzen an die Stirne will sagen: du bift dumm.

- 41) Bittet man um ein Meffer, so stellt man die eine Handschaft mit dem Ballen unten senkrecht auf die andere und fährt einigemal in der Bewegung des Schneidens hin und her.
- 42) Die Handspanne mit dem Daumen zur Rase führen bedeutet auch hier: einem eine lange Nase drehen d. h. du hast eine übergroße Nase; oder aber ist es eine Bersspottung überhaupt und bedeutet so viel als: du hast's Nachssehen, ich habe dir ein Schnippchen geschlagen.
- 43) »Mäschalla 'āde, ach Gewohnheit«! fagt man und macht eine wegwerfende Handbewegung (die Hand bewegt sich im Gelenk ein und auswärts).
- 44) Der gestreckte Zeigefinger der Rechten längs der Nase seitlich angelegt und die andern Finger das Kinn umschließend bei etwas gesenktem Kopf bedeutet Bewunderung. (Bei uns Nachdenken.)
- 45) Bei ber Begrüßung neigt man ben Kopf und legt die Hand auf die Bruft als Zeichen ber Demut und Dankbarkeit.
- 46) Einen Besuch ladet man zum Platznehmen ein, ins dem man mit der Rechten eine leicht hindreitende Bewegung ausführt und offacial habe die Gefälligkeit« fagt.
- 47) Wenn jemand bemüht ist, sich eine Sache wieder ins Gedächtnis zurückzurufen, so klopft er ab und zu mit der Faust auf die Kniee, gleichsam um das Gewünschte hervorzutrommeln. Vgl. Kap. 29, Nr. 69.
- 48 a) Das langsame, abwechslungsweise Ineinandersschlagen der Hände und zwischenhinein Reiben der Finger geschieht als Zeichen der Trauer (Klagel 2,15; Nah 3, 19).
- b) Das rasche, starke Händeklatschen, und zwar mit der Rechten immer in die Linke schlagend gilt als Ausdruck der Freude (Pf 47,2 nach dem Grundtext: Ihr Bölker alle, klatscht in die Hände; Jef 55, 12).
- c) Außerdem wird das Klatschen mit den Händen auch als Außerung höhnischer Schadenfreude angewendet (Hi 27,25).

### Kapitel 26.

## Sprichwörfer und Rätsel.

er ein Bolk kennen lernen will, darf nicht unterlassen, auch seine Sprichwörter zu studieren. Sie sind ein Erbe der Weisheit der Vorfahren, sind gleichsam ein Fenster, durch das man in die Gedankenwelt, in die Anschauungs- und Redeweise eines Volkes hineinschauen kann. Die Morgenländer haben Sprichwörter in seltener Fülle, die sie sleißig gebrauchen, und in denen häusig trefsliche Wahrheiten und ureigenste Züge des Volkscharakters zum Ausdruck kommen. Wer mit dem Orientalen zu tun hat und in seinen Sprüchen heimisch ist, kann mit einem einzigen Sprichwort mehr ausdrücken als mit langen Erklärungen. Sin passender Spruch zu rechter Zeit macht den Unzufriedenen verstummen, läßt den Aufdringlichen zurückweichen, beruhigt die Streitenden, ermuntert die Trägen, beschämt den Unanständigen, würzt die Unterhaltung usw.

Die folgenden Sprichwörter bilden eine Auswahl der bekanntesten Volkssprüche. Bisweilen konnten die Sprüche durch deutsche erklärt werden. Manche Rummer enthält nur eine bildliche Redensart. Sin Teil der Sprichwörter ist auch ohne Erklärung verständlich.

1. Wer das Gift kocht, bekommt es zu essen. — Wer ans dern eine Grube grabt, fällt selbst hinein.

<sup>1.</sup> ṭābich eß-ßämm, äklo.

- 2. Vier Männer haben das Kamel getragen, aber das Kamel hat sie nicht weggebracht. Viele Hunde sind des Hasen Tod. Der Spruch wird zur Aufmunterung beim Trasgen schwerer Lasten rezitiert.
- 3. Wer nichts zu arbeiten hat, ziehe sein Kleid aus und lause es! Sc. so hat er wenigstens etwas zu tun.
- 4. Die Kate ist fort, nun geh der Nahrung nach, o Mauß! — Wenn die Kate fort ist, tanzen die Mäuse.
- 5. Alles Verbotene wird getan. Verbotene Früchte schmecken füß.
- 6. Wenn bein Freund Honig ist, so lecke ihn nicht ganz ab! Mißbrauche die Güte beines Freundes nicht!
- 7. Die Samariter haben keine Gemeinschaft mit den Justen. Bgl. Joh 4,9. Dieses Wort wird noch heute zwisschen Angehörigen verschiedener Konfession gebraucht, wenn sie etwa in Geschäftssachen nicht übereinstimmen, oder wenn ber eine die unehrlichen Handlungen des andern mißbilligt.
- 8. Nichts reibt beine Sand außer bein eigener Nagel. Besorge beine Sache selbst, wenn bu fie gut haben willft.
- 9. Das Ceschwätz zweier Menschen richtet zwei Häuser zu grunde.
  - 10. Alles Neue glänzt. Neue Befen kehren gut.
- 11. Riemand kann zwei Melonen in einer Hand tragen.
   Riemand kann zwei Herren dienen.
- 12. Wer Pfeffer hat, würzt sein Malven(gemüse) damit.
   Das wenigstens hat er; warum sollte er's nicht verwerten?

<sup>2.</sup> arba'a schālu 1-ġamal ual-ġamal mā schālhum. — 3. illi mā lo schurl jischtril fīh, jischlaḥ tōbo uifāllīh. — 4. rāb il-kūtt, ißraḥ jā fār. — 5. kull mamnū' matbū'. — 6. in kān ṣāḥbak 'aßal, lā tilḥaßūsch kullů. — 7. eß-ßūmara mā buchultūsch ma' l-jahūd. — 8. mā biḥikk ģildak illä ūḍfarak. — 9. churrāf etnēn bichrib bētēn. — 10 kull eģdīd ilo rāhġe. — 11. el-uāḥid mā bikdar jeḥmil baṭṭīchtēn fī īd uaḥade. — 12. illi 'ando filfil, bihott 'ala chubbēsto.

- 13. Er kann das Alif (den ersten Buchstaben) nicht vom Minaret unterscheiden.
  - 14. Sein Verstand ist wie zwei Nüsse auf einem Kamel.
  - 15. Alter als du um einen Tag, flüger als du um ein Jahr.
- 16. Kleide die Wurfgabel an, so wird sie ein Spiegel! Rleider machen Leute.
- 17. Man treibt seine Eselin nach seinem Gutdunken. Jeder treibt's auf seine Weise.
- 18 Stelle die Sache in die Wandnische, so wirst du sie sinden: Tue jedes Ding an seinen bestimmten Plat!
- 19. Der Mensch gleicht einer Brücke, über die Gutes und Schlechtes geht.
  - 20. Außen Marmor, innen Ruß. Außen hui, innen pfui!
- 21. Der Morgen bringt Sewinn. Morgenstund hat Gold im Mund.
  - 22. Frage einen Erfahrenen und nicht einen Gelehrten!
- 23. Wenn bein Nachbar Haß auf bich wirft, so verlege beine Haustüre!
- 24. Frage zuerst nach bem Nachbar, bevor bu bich nach bem Haus erkundigst.
- 25. Dein Nachbar in der Nähe ist dir nützlicher als bein Bruder in der Ferne. Fdentisch mit Sprüche 27,10.
- 26. Sein Juß ist unbekleidet, nichtsdestoweniger hat er sich mit Blumen geschmückt. Bon einem armen, aber eiteln Menschen.

<sup>13.</sup> mā bi'rif il-alēf (fellat)it) min el-mēdane. — 14. 'aklo mitl gostēn 'alā ġāmāl. — 15. akbar minnāk bijom, achbar minnak bißene. — 16. lābbiß il-midrāi, bitşīr imrāi. — 17. el-uāḥid bisūķ eḥmārto bibṣārto. — 18. ḥoṭṭ il-ḥāģe fiṭ-ṭāķa bitlāķīhā. — 19. ibn ādam sei il-ģißr, bumruķ 'alēh mlīḥ u'āṭil. — 20. min barra rchām umin ģūva ßchām — 21. eṣ-ṣabāḥ rabāḥ. — 22. iß'āl mġarrib ualā taß'āl ḥakīm. — 23. isā abṛaḍak ġārrak, ḥauvil bāb dārak. — 24. iß'āl 'an il-ġār ķabl ed-dār. — 25. ġārak il-ķarīb aḥßan min achūk il-b'īd. — 26. riġlo mā fi-hāsch mdāß, schakal schakle.

- 27. Jeder Hahn fraht auf seinem Misthausen am lautesten. So fühlt sich auch der Arme in seinem Haus wohl und ist tonangebend.
- 28. Das Seil schneibet infolge der Wiederholung sogar in den runden Schlußstein des Brunnens. Steter Tropfen höhlt den Stein.
- 29. Gin nicht behütetes Gut lehrt die Leute Sünde. Gelegenheit macht Diebe. [sein Beib.
  - 30. Der Dieb fürchtet für sein Haus und der Hurer für
  - 31. Was aus dem Kopf kommt, erfahren alle Leute.
- 32. Der ehrbare Mann erscheint, wenn man ihn erwähnt.
   Benn man den Bolf nennt, kommt er gerennt.
- 33. Das Feuer brennt niemand außer ben, der es austreten will. — Die Schlange sticht nicht ungereizt.
  - 34. Ein Wort zu seiner Zeit ift ein Pferd wert.
  - 35. Lobe niemand, es sei benn du habest ihn erprobt.
  - 36. Vor den Leuten ein Spiegel und hinter ihnen ein Schuh.
- 37. Wer uneingeladen kommt, muß außerhalb der Strohmatte bleiben.
- 38. Bei Tag läßt sie ihr Haus zu grund gehen und bei Nacht verbrennt sie ihr DI. Charakterisiert eine leichtsfertige Hausfrau.
- 39. Der Faben der fleißigen Frau ist eine Elle lang, der Faden der faulen aber mehr als eine Körperlänge. Lange Fädchen, faule Mädchen.

<sup>27.</sup> kull dīk 'ala másbālāto şaijāḥ. — 28. el-ḥabl ma' et-tikrār bikṭa' charsat il-bīr (ober biār). — 29. er-risk ed-dāschir bi'al-lim en-nāß il-ḥarām. — 30. el-ḥarāmi bichāf 'alā bēto uas-sāni 'ala marato. — 31. illi biṭla' min er-rāß, btidri fīh kull ennāß. — 32. ibn il-ḥalāl 'and dikro jubān. — 33. en-nār mā btiḥriķ illā uāṭīha. — 34. el-kilme fī uaktha btißua eḥṣān. — 35. lā tuschkur uāḥid illā ba'd mā tġarrebo — 36. kuddām ennāß emrāi u uarāhum şurmāi. — 37. bālā 'asīme barrīt il-ḥaṣīre. — 38. fin-nhār etéchrib bētha u fil-lēl ebtiḥriķ sētha. — 39. chēṭ il-em'áddāle drā' u chēt il-kāßlāne bā'.

- 40. Tue Gutes, so wirst du Gutes ernten.
- 41. Tue Gutes und wirf es ins Meer, sieht es nicht ber Fisch, sieht es doch der Herr. D. h. versenke deine Wohltaten ins Meer der Vergessenheit und erwarte keinen Dank davon! Bgl. Pred. 11, 1.
- 42. Der Handkuß ist ein Lachen auf den Bart. Der Handkuß ist eine Schmeichelei zur Erreichung eines Zwecks, eine Art Judaskuß.
- 43. Die frägige Ziege trinkt nur unmittelbar von ber Duelle. Der Nichtsnutzige, Häßliche will immer bas Beste.
- 44. Man hat die Pferde zum Beschlagen gebracht, da hat die Maus ihre Füße hergestreckt. Wird gesagt, wenn sich jemand in Sachen mischt, die ihn nichts angehen.
- 45. Solange du lebst, o Rosine, trägst du den Stiel mit dir herum. Bon einem Menschen, dem irgend eine Eigensschaft oder Gewohnheit anhaftet.
- 46. Eine Wespe hat sich auf einen Schleifstein gesetzt. Das kleine Tier hat keinen Schaben angerichtet, ist im Bersgleich zum harten, massiven Schleifstein zu unbedeutend.
- 47. Ziehe beinen Hund auf, und er wird dich in die Seite beißen. Undank ift der Welt Lohn. Oder: Der mein Brot aß, tritt mich mit Füßen.
- 48. Den Rosen zu lieb werben auch die Brombeeren begoffen. Die Brombeere ift ein wenig geschätzter Strauch,
  aber wenn sie in der Nähe der Rose steht, fällt auch für sie
  etwas ab.
  - 49. Jedes Handwerk geht flau, ausgenommen das Schuh-

<sup>40.</sup> i'mäl chēr ubtilķi chēr. — 41. i'mäl chēr uirmih fil-baḥr, in mā schāfo ß-ßamak bischūfo rabbak — 42. bōß el-ijādi duḥk 'ala l-leḥa. — 43. 'ansät el-ġarba mā btischrab illā min rāß en-näb' — 44. ġābu l-chēl jäḥdūhä, mädd il-fār riģlēh. — 45. tūl ijāmik jā sbībe fīki l-'ūde. — 46. däbbūr hauä 'ala mißänn.— 47. rabbi kälbäk, ju'kur ġānbak. — 48. kirmāl el-uard bischrab el-'allēķ. — 49. kull ṣanāji' bitbūr illā ṣan'at es-sarbūl.

macherhandwerk. — Wohl weil die Schuhe durchs Gehen sich noch mehr als andere Kleidungsstücke abnützen.

- 50. Nachdem er gezwickt worden war, nahm er sich in acht. Gebrannte Kinder fürchten das Feuer.
- 51. Nichts bekommt man umsonst außer die Blindheit und Taubheit.
- 52. Er hat den Teufel auf das Mehl Achtung geben lassen.
   Man hat den Bock zum Gärtner gemacht.
- 53. Kuffe ben Hund (einen gemeinen, aber bir notwendigen Menschen) auf die Schnauze, um beinen Zweck zu erreichen.
- 54. Nimm ben Lolch beines Dorfes und nicht den Weizen (frember) Leute. Entweder: Bleibe in der Heimat, auch wenn du da nur geringes Essen bekommst, so ist's doch dem besten in der Fremde vorzuziehen; oder: Heirate lieber ein armes Mädchen aus dem Dorfe statt ein reiches aus der Fremde.
  - 55. Alle haben getanzt, und mir fiel die Bezahlung zu.
- 56. Das Wohlbefinden des Magens ist oft von einem Bissen abhängig, ebenso wie durch ein einziges Wort Böses angestiftet werden kann.
- 57. Brotlaib um Brotlaib, und laß deinen Nachbar nicht hungrig die Nacht zubringen! Sine Liebe ist der andern wert.
- 58. Das baumwollene Kleib und der volle Bauch. Lieber trage ein dürftiges Gewand und sei satt, statt reichsgekleibet und hungrig!
- 59. Treibe einen andern vor dir ins Wasser! Sei du nicht der Erste, der Waghalsige!
  - 60. Man nahm den Kläger mit dem Verklagten fest. —

<sup>50. &#</sup>x27;ukub mā inkáraṣ, eḥtáraß. — 51. ualā ischi biģi bilbālāsch rēr il-'ama ua t-ṭrāsch. — 52. uaṣṣa l-kird 'aṭ ṭḥīn. — 53. būß il-kālb fī tummo tātōchůd ráraḍak minno. — 54. sauān bắlādāk ualā kamḥ en-nāß — 55. el-kull rákaṣu uānā 'aleiji ḥaṭṭ ed-darāhim. — 56. el-baṭn 'alā lukme uasch-scharr 'alā kilme. — 57. er-rṛīf bir-rṛīf ualā ibāt gārak gū'ān. — 58. tōb el-kuṭn u malu ul-buṭn (eig. baṭn). — 59. chūḍ el-mā birērak. — 60. áchadu ed-dā'i bil-muddā'i.

- Soviel als unser: Mitgefangen, mitgehangen.
  - 61. Woran nichts Bofes ift, baran ift auch nichts Gutes.
  - 62. Reiß den Bahn aus, fo reißest bu den Schmerz aus!
- 63. Sei unter den Einäugigen auch einäugig! Man muß mit den Wölfen heulen.
- 64. Einen erwachsenen Menschen etwas lehren, ist wie wenn man einen Sel schlägt. Beides ist vergeblich.
- 65. Mit ein wenig Apfel ist bas Gelüste bes Fellachen befriedigt. Bezeichnung seiner Genügsamkeit.
- 66. Halte die Mauer, bis wir den Lohn empfangen haben (nachher kann sie meinetwegen einstürzen). Bon Menschen gesagt, denen es lediglich um den Empfang des Lohnes zu tun ist, mag die Arbeit auch schlecht ausgeführt sein.
- 67. Hüpfe nicht aus dem Korb zu den Griffen! Bist du "Hans im Glüd", so begib dich nicht von beinem Plate weg.
  - 68. Du, ber du nach zuviel trachtest, gerätst in Mangel!
- 69. Sie klopfte auf ihr Knie und hat eine Ausrede hervorgebracht. — Vgl. S. 224, Rr. 47.
- 70. Wenn der Hund ins Paradies gelangt, dann liebt die Schwiegermutter die Schwiegertochter. So wenig das eine geschieht, so wenig wird auch das andere der Fall sein.
- 71. Wenn etwas Gutes baran wäre, hätte es ber Logel nicht weggeworfen.
- 72. Selbst wenn er mich liebte, würde er mir kein Schloß bauen, und wenn er mich haßte, würde er mir kein Grab

<sup>61.</sup> illi mā fīh scharr, mā fīh chēr. — 62. ikla' eß-ßinn u ikla' uaġa'o. — 63. bēn il-'urān a'uir 'ainak. — 64. ta'līm il-ek-bīr mitl ḍarb il-ḥamīr. — 65. min kalīl et-tuffāh btischba' schahuet il-fellāh. — 66. emßik er-raba'a, tänukbud el-uġra. — 67. lā tanuṭṭ min el-kuffe ilä denēha — 68. jā ṭālib es-sūd, jā uāķi' — 69. dakkat 'ala rukbātha u aṭla'at hīletha. — 70. in-kān il-kalb beṭīḥ el-ġinne, el-ḥama bitḥibb el-kinne. — 71. lau fīh chēr, mā rama t-ṭēr. — 72. in ḥabbni mā bānā li kaṣr, uin baṛaḍni mā ḥafár li kabr.

graben. — Ich bin ihm völlig gleichgültig.

- 73. Gib dem Bären Seide zu wickeln! Bertraue keisnem plumpen, ungeschickten Menschen eine feine Arbeit an.
- 74. Der Stolz findet sich bei den verwundeten Eseln, (bie boch keine Ursache hiezu hätten).
- 75. Einmal sich hinter dem Ohr zu kratzen ist schon eine Abkürzung vom Tag.
- 76. Alles ist beim Gewürzkrämer zu haben mit Ausnahme bes Wörtchens: liebe mich.
  - 77. Der Abwesende hat seine Entschuldigung bei sich.
- 78. Es ist besser ein lediger Hund als ein angebundener Löme zu sein.
  - 79. Lieber heute ein Si als morgen ein Huhn.
- 80. Die Erstlinge ber Früchte verlängern bas Leben (vgl. S. 133 oben und Anmerkung).
  - 81. Schlage ben großen (Knaben), damit ber fleine lerne!
- 82. Bekleide bich lieber mit einer Strohmatte statt mit einem geborgten Gewand.
- 83. Wenn ihr Mann bei ihr ift, dreht sie den Mond mit dem Finger um, d. h. dann wagt sie alles.
- 84. Wer nicht von Natur weiß ist, ben macht kein Stück (Seife) weiß.
  - 85. Wer von Natur ein hund ift, muß bellen.
- 86. Wenn du eines Hundes Schwanz auch in hundert Modellformen steckst, er bleibt dennoch frumm.

<sup>73.</sup> a'ţi ed-dibb ḥarīr ikibb. — 74. el-kåbärä 'a\_l-ḥamīr ilemdäbbärä. — 75. ḥakke uara ed-dān tâkṣīre min en-nhār. — 76. kull schi 'and il-'aṭṭār illa kōlet: ḥûbbni. — 77. el-ṛājib ḥiggto ma'o. — 78. kālb fālit ualā ßaba' marbūṭ. — 79 bēḍa il-jōm aḥßan min gäge bukra. — 80. auual il-atmār biṭauuil il-a'mār. — 81. ůḍrůb il-ekbīr, tä jit'allam eṣ-ṣṛīr. — 82. libß il-ḥaṣīre ualā libß il-'īre. — 83. inkān gösha ma'hā bitdīr il-ķamar bi oṣba'hā. 84. illi musch mubjåḍḍ chilķa, musch mbaijiḍo fal-ka. — 85. illi aṣlo kälb, lāsim ji'auui. — 86. in ḥaṭṭēt dänāb il-kālb fī mījet ķālib, biḍāll a'uaġ.

- 87. Weil es an Pferden fehlte, haben fie die Hunde gefattelt.
- 88. Kein Wesen sonst pslügt das Land, außer das eigene Bieh. Zum Ausdrucke folgenden Gedankens angewandt: Nur der eingeborene Prediger oder Lehrer—nicht ein Fremsber, der des Volkes Art nicht kennt — wird segensreich wirken.
- 89. Der leere Brunnen füllt sich nicht vom Tau. Ohne Schweiß kein Preis.
- 90. Auch der (häßliche) Affe d. h. ein nicht schön gestalztetes Kind ist in den Augen seiner Mutter eine Gazelle.
- 91. Wo viele eines Handwerks sind, da gibt es wenig Para d. h. da wird wenig verdient. Diesen Spruch kann man auf die Frage »wie geht's?« zur Antwort erhalten.
- 92. Tausend Mütter mögen weinen, nur nicht die meinige.
   Ausdruck des Egoismus.
- 93. Wer seinen Bater und Großvater kennt, lebt wie sie.
   Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm.
- 94. Aus Furcht vor dem Heißen hat er sogar die Dickmilch (d. h. kalte Sauermilch) geblasen.
- 95. Ein Haar mit noch einem Haar machen einen Bart.
   Biele Bächlein geben einen Bach.
- 96. Schöne Worte, wenig gute Taten (eig. füß in Bezug auf die Zunge, wenig hinsichtlich der Wohltaten).
- 97. Sage nicht »Bohnen«, bevor sie im Maß sind! Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben!
- 98. Die Zwiebel ist groß und rund geworben und hat ihre Vergangenheit vergessen. Von einem Menschen, ber,

<sup>87.</sup> min ķillet il-chēl schāddu 'alā\_l-kilāb eß-ßrūģe — 88. mā buḥrut il-arḍ illā 'uġūlhā. — 89. el-bīr il-fārir lā jintli min ennādā. — 90. el-ķird fī 'ain ummo rasāl — 91. ktīr il-kārāt, ķalīl il-bārāt. — 92. alf ümm tibki ualā ümmi — 93 illi bja'raf abūh u ģiddo bjimschi 'ala ķaddo. — 94 min chōfo min eßßuchn nafach 'a l-laban. — 95. scha'ra bischa'ra bitßauvi daķen. — 96. heluet il-lißān, ķalīlet eḥßān. — 97. lā tķūl fūl, ḥattā jiṣīr fīl-makjūl. — 98. kibir il-baṣal uitdauvar unißi sämāno lauval.

nachdem er Ansehen erlangt hat, sich der Zeit seiner gerinsgen Tage nicht mehr erinnern will.

99. Behalte beinen Honig, o Biene, und stich mich nicht!
— Dies wird jemandem gesagt, mit dem man nichts zu tun haben will, obgleich er nützlich sein kann.

100. Ein Bogel in der Hand (ober ein Affe, der dich tröstet) ist besser als eine Gazelle, die dich ärgert). — Dies will nicht sagen: Ein Bogel in der Hand ist besser als zwei auf dem Dach; dieses Sprichwort haben die Araber auch, — sondern: Eine häßliche, aber friedliche Frau ist besser als eine schöne, die Grund zu Arger gibt.

101. Wer seinen alten Later nicht hört, dem ergeht's schlecht.

102. Wenn du schlägst, so verursache Schmerzen; und wenn du zu effen gibst, so fättige! — Nichts Halbes!

103. Gegen die bösartigste Kranheit hilft nur die wis derwärtigste Medizin.

104. Die krumme Furche kommt von dem großen Ochsen.
— Die Erwachsenen haben die schlechten Streiche oder Früchte ber Jungen verschuldet. — Böse Saat trägt böse Früchte.

105. Die frätige Ziege steckt die ganze Herde an. — Bofe Gesellschaft verdirbt gute Sitten.

106. Sie ist blind und bennoch äugelt sie mit bem Monsbe. — Sie will ben Schein erwecken, als sehe sie.

107. Sie ist kahlköpfig und hat doch zwei Kämme, sie ist blind und hat doch zwei Collyriumbüchslein. Collyrium ober Augenschwärze dient als Schönheitsmittel.

108. Mein Mund ist mir näher als meine Mutter. —

<sup>99.</sup> b'áßalik, jā naḥle, ualā tuķruṣīni. — 100. 'asfūr fī īdak (ober ķird jißallīk) ualā rasāl jumuķtak. — 101. illi mā bißma' min ikbīro, jā ta'tīro! — 102. in ḍarábt auġi', uin aṭ'ámt āschbi'. — 103. el-'illet el-chabīte mā lha illä d-dauā en-niġiß. — 104. et-tālm el-a'uaġ min et-tōr el-ekbīr. — 105. en-na'ġāt el-'ġarba bta'di el-kaṭī' kullo. — 106. 'amjā ubitṛāmis fil-kamar. — 107. ķar'a bimuschṭōn u 'amjā bimakḥaltēn. — 108. tummi aķrab min ummi.

Das hemb ist mir näher als mein Rock. [lag ihn!

- 109. Wenn du jemanden vernichten willft, fo schweig und
- 110. Biel Reden bringt Mißerfolg, wenig Reden erwirbt Achtung.
- 111. Wer mit der Kate spielt, muß sich ihr Kraten ge-fallen lassen.
- 112. Jedem schmeckt der Speichel seines Mundes füß. Jedem Narren gefällt seine Kappe.
- 113. Jeder zieht das Feuer zu seinem Brotfladen Egoismus.
- 114. Schlage die Furche tief ins Brachland, damit dir Nuten aus dem bebauten Land zukomme. — Etwa: Lerne was, so kannst du was.
- 115. Ein Wort, zwischen zweien gewechselt, wird unter zweitausend verbreitet.
- 116. Er ist wie das Ei (b. h. Hin= und Herschiebesstück) der Wage, das klein ist, aber die Wage leicht nach der einen oder andern Seite sinken macht. Von etwas Kleinem, aber Großes Bewirkendem.
- 117. Du findest bas Prahlen nur bei den verwundeten Efeln. Das schlechteste Rad knarrt am lautesten.
- 118. Es lärmt nur das Maisbrot in der Brotschüffel. Das Brot wird in der hölzernen Teigschüffel ausbewahrt. Maisbrot (Durabrot) ist das geringste. Wenn ein Laib solchen Maisbrotes einen Tag alt und hart geworden ist, so gleitet er, sobald man die Schüffel bewegt, polternd in ihr umher.

<sup>109.</sup> inkān biddak tihtrīh, ußkut uchallīh. — 110. kitrat el-ki-lām chēbe u ķillto hēbe — 111. illi bilā'eb el-ķuṭṭ, jûṣbûr 'ala charāmīscho. — 112. kull uāḥid ebsākto fī tummo ḥelue. — 113 kull uāḥid biġurr en-nār lakurṣo — 114. ůḍrůb fil-būr ta jirudd illi fil-'amār. — 115. el-kilme illi bēn etnēn bitṣīr bēn alfēn. — 116. mitl bēḍat el-ķabbān iṣṛīre ubitraġġiḥ biktīr. — 117. mā bitlāķi el-ķambara illā 'alā\_l-ḥamīr il-mdābbara. — 118. mā bikra' fil-bāţje illā kull kardūsch.

119. Wer vierzig Tage mit den Leuten Umgang gehabt hat, ist ihresgleichen geworden. — Ahnlich: Sage mir, mit wem du umgehst, so will ich dir sagen, wer du bist!

120. Mach es bem Zanksuchtigen nach, und bu machst bich selbst zum Zänker! — Wer Bech angreift, besudelt sich.

121. Wir haben ihn das Betteln gelehrt; da ging er uns voraus zum Tore. — Er ging bei mir in die Lehre, nun macht er mir Konkurrenz.

122. Das Elternhaus ist ein Ort bes forglosen Spielens, das Haus des Gatten ein Ort der Erziehung.

123. Die gute und die närrische Frau werden beide von ihrem Manne ernährt. — Sagt ein Mann: »Du kannst zusfrieden sein, du hast's ja gut bei mir«, so entgegnet die Frau mit obigem Sprichwort und will damit sagen: »Ob ich schön und tüchtig bin oder nicht, bleibt sich gleich; ich bekomme eben meine Nahrung, — sonst nichts; eine Magd ist besser daran, sie bekommt auch Lohn«.

124. Was die Triefäugige kocht, ist ihr Mann. — Es bleibt ihm nichts anderes übrig, ob das Essen gut ist oder nicht.

125. Ziehe das Mädchen am Armel, sie wird doch wieder zu ihrer Mutter zurücksehren! — Das Wort bezeichnet die große Liebe zur Mutter. Oder: Alles kehrt zu seinem Ursprung zurück. Oder: Bersuch es, ein Mädchen von der Weise ihrer Mutter abzubringen, sie wird doch wie diese; benn Art läßt nicht von Art.

126. Kaufe keine Sselin, deren Mutter im selben Stadtvierstel ist! — Heirate kein Mädchen, dessen Mutter nahe wohnt!

<sup>119.</sup> mīn 'āschar el-ķōm arb'īn jōm, ṣār minhum. — 120. lāḥiķ el-m'assar tit'assar. — 121. 'allāmnāh esch-schiḥde, ßabaķna 'ala\_l-buāb. — 122. bēt el-ahl tālhīje u bēt il-ġōs tarbīje. — 123. el-emlīḥa ual-maġnūne 'ind ġōsha bil-mūne. — 124. schu mā ṭabchat el-'amscha, ġōsha bit'aschschā — 125. ġurr il-bint bikummha, bit'āuid laummhā. — 126. lā tischtri ḥimāra ua ummhā fil-ḥāra,

127. Richte bich im Essen nach beinem Geschmack, aber in ber Kleidung nach bem ber Leute! — Im Privatleben kann man's nach Belieben halten, im übrigen aber soll man nicht gegen ben Strom schwimmen.

128. Im Ausharren liegt ber Schlüssel zur Tröstung und Erlösung. — Bgl. Rö 5,4.

129. Die Behausung des Löwen wird nicht von Knochen leer. 130. Lege Gelb dar und du erhältst die Tochter des Sultan zur Frau (Braut).

131. Wenn du, o Zunge, nicht gewesen wärest, hättest du, o Fuß, dich nicht gestoßen. — Bezeichnet die Zunge als Ursfache manches Mißgeschicks.

132. Deine Zunge ist ein Stück Fleisch; wie du sie brehst, breht sie sich. — Gutes und Böses, Wahrheit und Lüge spricht die Zunge. — Dies wird auch vom parteiischen Vershalten gesagt.

133. Gibt es nirgends Zuckerzeug außer in Baalbek? — Wird gesagt, wenn einer sich rühmt, das und das ist nur bei mir, ober nur an dem und dem Ort zu haben.

134. Jedes Tal hat seinen Bach (Flußbett) im richtigen Berhältnis der Größe. — Erwarte vom Menschen jegliches nach seiner Fähigkeit.

135. Haft du ein Haus für dich allein, so bist du Herr drinnen allein. — Bgl. Eigener Herd ist Goldes wert.

136. Sei ja zeitig auf bem Markt, Dschaha, felbst wenn es sich nur ums Bartschneiben handelt! — Sei ber erste, stelle beinen Mann voll und ganz auch in einem geringen

<sup>127.</sup> kul 'ala chāṭrak u ilbiß 'ala chāṭir en-nāß. — 128. eṣṣabr muftāḥ il-faraġ. — 129. bēt eß-ßab' mā bichlāsch min el-'aḍām. — 130. ḥuṭṭ flūßak u bint eß-ßulṭān 'arūßak. — 131. lau lāk jā lißān, mā 'atart jā ķadam. — 132. el-lißān laḥme, mitl mā bitdīro bidūr. — 133. mā fīh ḥalāue illä fī b'albak? — 134. kull uādi ßeilo 'alā ķaddo. — 135. dār uaḥdak, rabb uaḥdak. — 136. kun fī auual eß-ßūķ, jā ġaḥa, ualau bikaṣṣ el-liḥa.

Handwerk und in einer unbedeutenden Sache!

- 137. Wer flickt, wird nicht nackt.
- 138. Jedes Pferd stolpert, und jeder Gelehrte fehlt.
- 139. Besteig den Hahn und sieh, wohin er dich führt! Drohung für den Sigensinnigen: Mach, was du willst, du wirst schon sehen, wie weit du kommst!
- 140. Solange du auf dieser Matte sitzest, wird sie weder lang noch kurz. Wenn du nichts arbeitest, vermehrt sich dein Besitz nicht. Etwa: Die gebratenen Tauben sliegen nicht von selbst in den Mund.
- 141. Die Eile ift vom Teufel, die Geduld aber vom Barmherzigen (d. i. Gott).
- 142. Bis Hanne sich herum bewegt (ober sich schmückt), geht die Türe des Paradieses zu. Bon einer saumselisen Person gesagt.
- 143. Was im Leib ist (d. h. angeborene Gewohnheit), ändert nur das Leichentuch (d. h. der Tod).
- 144. Sine Herrin und zwei Mägde kommen auf das Brasten zweier Sier. Die Arbeit ift wenig, aber der Leute sind zu viel.
- 145. Wer auf seinem Zahn ißt, nüt fich selbst. Was ich mit eigenen Händen ohne fremde Hilfe tue, kommt auch mir allein zu gut.
- 146. Sin Haus mit einem Weib kommt zu etwas (wörtslich: erlangt Ruhm); in einem Haus mit zwei Weibern heißt es immer »Frohnarbeit« (weil die eine der anderen

<sup>137.</sup> illi biraķķi' mā bi'ra. — 138. kull ģauād ilo kabue uakull 'alīm ilo hafue. — 139. irkab ed-dīk u schūf läuēn biuaddīk. — 140. tūl mänte (mā anta) 'a hal-ḥaṣīre, lā ṭauīle ualā ķaṣīre. — 141. el-'aġele min esch-schīṭān ua ṣ-ṣabr min er-raḥmān. — 142. ta tetḥáftal (ober titḥánġal) ḥanne, btitßákkar bāb il-ġänne. — 143. illi fil-badan, mā bireijiro illa l-kafan. — 144. ßitt u ġārītēn 'a ķali bēḍtēn. — 145. illi bjākul 'alā ḍirßo, bjinfa' nāfßo. — 146. bēt uaḥade fachra, bēt tintēn ßuchra, bēt tälāte schammir uachra.

bie Arbeit zuschiebt, und diese als Frohndienst angesehen wird); in einem Haus mit drei Weibern heißt es »krempe bein Gewand auf und verrichte deine Notdurft!« (denn in einem solchen Haus sieht es so unordentlich aus, daß es mehr einem Aborte gleicht).

147. Die Fische gehen zuerst am Kopf in Fäulnis über. — Wenn es in einer Familie, einer Anstalt rückwärts geht, so ist in erster Linie das Haupt daran schuld.

148. Du bist wie ein Linsenkorn; man erkennt an bir weder eine vordere noch hintere Seite. — Man wird nicht klug aus dir.

149. Sein Mantel faßt nicht einmal ein Salzhäufchen. — Er ist ein armer Schlucker.

150. Nach der Länge des Teppichs ftrecke beine Füße! — Strecke dich nach der Decke!

151. Der Zahlungsunfähige burchfucht die alten Rechnungsbücher feines Baters, — um ein "Guthaben" zu finden.

152. Der Hahn, ber einst gut krähen wird, kräht schon im Ei. — Was ein Meister werden will, übt sich beizeiten.

153. Schau zuerst das Gesicht der Ruh an, bevor du sie milkst. — Mahnung zur Borsicht. Etwa: man soll die Katze nicht im Sack kaufen.

154. Die Fliegen kennen das Haus des Sauermilch-Ber-käufers.

155. Das geborgte Kleid gibt nicht warm.

156. Der Gebissene fürchtet sich vor einem in die Länge gezogenen Strick.

<sup>147.</sup> auual mā bjintin eß-ßämäk min rāßo. — 148. ent mitl habbet il-'adaß. bjin'aref läksch uuġh min kafa. — 149. tōbo mā bisurresch 'irām milh. — 150. 'alā kadd bßāṭak midd iġrēk. — 151. el-mfālliß bidauuir dāfātir abūh — 152. ed-dīk il-faṣīḥ min il-bēḍa biṣīḥ. — 153. iṭṭalla' fī uuġh il-bakara kabl mā teḥlibha. — 154. ed-dubbān bji'raf bēt il -labbān. — 155. tōb el-'īre mā bidāffi. 156. el-makrūṣ bichāf min ġarr il-habl.

157. Nur Sisen macht Sisen schartig. — Nur solche, die einander gewachsen sind, mögen ihre Kräfte (körperliche ober geistige) messen.

158. Sin Kind bleibt ein Kind, selbst wenn es der Richter eines Dorfes mare.

159. Wegen der vielen Köche ist die Speise verbrannt. — Bei zuviel Aufsehern und Katgebern mißlingt die Arbeit. Biele Köche verderben den Brei.

160. Menge ohne Früchte. — Etwa: Viele Hände, wenig Arbeit; viel Geschrei wenig Wolle.

161. Wessen Vorfahren nicht von Ansehen sind, bessen Wangen sind nicht geschmückt.

162. Lieber trage Steine mit einem verständigen Manne, als daß du mit einem gehst, der dich belästigt.

\* \*

Neben ben Sprichwörtern sind es noch einige Erscheinungen, die uns einen Blick in die orientalische Sigenart,
wie sie sich in der Rede kundgibt, eröffnen. Ich meine fürs
erste die Vorliebe des Morgenländers für bildliche Auss
drucksweise. Wie Jesus seine Lehre durch Gleichnisse illus
ftrierte, so pflegt noch heute sogar der gewöhnliche Fellache
seine Worte durch Bilder zu erläutern. Beispiel: Ein Fellache bot mir eines Tages Feigen zum Kauf an. Da sie der
zuvor gezeigten Probe nicht entsprachen, sondern neben guten
sich auch viele geringe fanden, äußerte ich mein Mißfallen
und war nicht willens, sie zu kaufen. Darauf sagte der Mann:
Herr, wenn du zum Metzger gehst und Fleisch verlangst, so
gibt er dir auch Knochen dazu, denn es gibt kein Fleisch

<sup>157.</sup> lā jäfill il-ḥadīd illā\_l-ḥadīd. — 158. el-ualad ualad lau inno kāḍi balad. — 159. iḥtarakat eṭ-ṭabcha min kitrat eṭ-ṭabbāchīn. — 160. kitra bālā tamra. — 161. illi musch mseijinto ġdūdo, musch mseijinto chdūdo. — 162. unkul ḥiġār ma' raġ-ġāl hakīm ualā temschi ma' raġġāl ālīm.

ohne Knochen, und ähnlich ist es mit den Keigen. —

Verwandt damit ist die Redeweise in zweizeiligen Sprüschen, die wie die Kätsel (s. unten) schon einen änigmatischen Charakter haben und uns wie ein Nachklang aus der Zeit Salomos anmuten, in der diese Art der Literatur besonders in Blüte stand (vgl. 1 Kö 4,32; Sprüche 25, 11. 12. 14. 25. 28; ebenso das Zeugnis des Geschichtschreibers Josephus, Archäologie 8, 5, 3). Einige Beispiele aus der Gegenwart sind:

1. Ein Erwachsener, der vorwitzig ist, gleicht einer zerfallenden Türe. — 2. Wie ein Apfel zwischen Steingeröll, so ist mein Liebling zwischen Menschenkindern. — 3. Was der Rauch den Augen ist, das ist der Faule dem, der ihn (mit einem Auftrag) schickt. — 4. Wer die Ohren eines Hundes anfaßt, ist wie der, der sich in Streitigkeiten mischt, die ihn nicht angehen. — 5. Das Reden mit dir (d. h. das dich Ermahnen), o Tölpelhafter, gleicht dem Singen in der Mühle. — 6. Ein Tor ist unter den Gelehrten wie der Taube im Hochzeitszug (bei der sasse, S. 91 unten).

Endlich rechne ich hieher das Aufgeben und Lösen von Rätseln, eine beliebte Form der Unterhaltung und Erprobung des Scharssinnes, die ebenfalls vor alters schon Sitte gewesen zu sein scheint (Ri 14,12; 1 Kö 10,1). Einige der besseren Rätsel — die meisten bewegen sich auf einem sehr niederen Nivcau — mögen dem freundlichen Leser nicht vorenthalten sein.

- 1. Es ist ein Kochtopf, wenn du ihn auf seine Offnung stellst, so wird er voll, und wenn du ihn auf seinen Boden stellst, wird er leer. Was ist das? 'hlngavz ung
- 2. Stwas gleicht ber Handfläche, es tötet Hunderte, ja Taufende. '19191 olnyz ojg 20 u20161hi 'mmvy 2018
- 3. Es ist ein Toter und doch schreit dieser Tote. Wer mag es sein? apog vic
  - 4. Du nimmst es in beinen Armel und doch füllt es das

- 5. Es ift ein Gefäß, in dem sich zwei verschiedene Flüssig= keiten unvermischt befinden. in uig
- 6. Was ist das: Wenn du es fütterst, wird es leben, und wenn du es tränkst, wird es sterben? :aənəL gwT
- 7. Im Hause find Enten, Hüpfer und Flötenspieler, wer find fie? 'oppger gun achgig 'uastunge
  - 8. Rate, es ist eine Negerin, in beren Leib ein Knoten ist.
- 9. Bornen Fleisch und Knochen, in der Mitte Holz und Eisen und am Ende wieder Fleisch und Knochen.

Zugvieh, Aflug und Aflüger.

- 10. Fünf Jünglinge stehen auf einer Platte. Wer sind sie?
- 11. Es ist ein Baum mit 12 Zweigen, jeder Zweig hat 30 Blätter, deren jedes zur Hälfte weiß, zur Hälfte schwarz ist. 'abnz vig gun vinung vig 'alph groß erg
- 12. Es ist eine grüne Kuppel (ober Kugel) voller Neger; ihr Verschluß ist von Gott und ihr Schlüssel ist ein Eisen.
   uamuchteblnv 221

Die Melone mit schwarzen Kernen, sie wird mit einem Met-

- 13. Es ist ein Körnchen; es wird weder gesät noch stammt es von Pflanzen ab; würde es aus der Welt entfernt, so wäre aller Geschmack dahin.
- 14. Es ist ein Ding, ungefähr so groß wie die Hafelnuß, mit tausend starrenden Augen. inchasbus 2003

----

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Benn die Frauen mit dem Öllämpchen in ober außerhalb ber Boh= nung hin= und hergehen, so nehmen sie es, damit es nicht auslischt, unter den Flügel eines Armels.

#### Rapitel 30.

# Poeste und Musik; Musikinstrumente; Volkslieder und Melodien.

oesie und Musik sind die einzigen, aber auch un= zertrennlichen Träger bes geistigen Lebens ber Palästiner. Der gewöhnliche Araber bichtet nicht des Liedes wegen, noch um die Dichtung zu sprechen oder zu lesen, sondern um sie zu singen. Dabei kommt ihm alles auf den Rhythmus der Poesien an, wenig auf die Quantität ber Silben in den Zeilen, noch weniger auf eine kunftgerechte Melodie. Der Rhythmus beherrscht so sehr alles Dichten und Sagen der Morgenländer, daß 3. B. Muslimen wie Juden nicht anders als unter stetem, regelmäßigem Schaukeln bes Oberkörpers rezitieren können, daß felbst schon kleine Rinder in ihren Spielen bei gegenseitigen Zurufen ihm Geltung verschaffen, und daß eine große Anzahl von Volksliedern sich nur durch rhythmische Korrektheit auszeichnet, inhaltlich aber fabe und sogar finnlos ift. Seinen Grund hat das darin, daß der Dichter, weil er gewöhnlich Improvifator ift, fein Sauptaugenmerk auf eine taktmäßige Rolge von Bebungen und Senkungen richten nuß. Dieser Umstand erklärt es auch, erstens, daß viele Gedichte inhaltlich eng mit dem Ort ihrer Entstehung verknüpft sind und beswegen nur hier, manchmal aber auch nicht mehr, verstanden werden, zweitens, daß sie im allgemeinen keine weite Berbreitung haben.

Die Lieder werden zum Teil im Einzelgefang, zum Teil im Chor und Wechselgefang vorgetragen, ohne oder mit Instrumentalmusit und Reigentanz. Orientalische Musik ist nach unserm Geschmack das unerquicklichste, was man sich denken kann. Freilich gilt ebenso das umgekehrte: Der von europäischer Musik noch nicht beeinflußte Orientale hat kein Verständnis für unsere Welodiengänge und Harmonien und kann nichts Schönes an ihnen sinden. Die arabischen Melodien umfassen um wenige Töne, bestehen meist nur aus einer einzigen Phrase, die für alle Verszeilen gilt. Sie bewegen sich gern in halben Tönen, in Trillern und Doppelschläsgen und unaufgelösten Dissonanzen.

Der Einzelgesang kommt mannigfach zur Geltung. Da find die Ramels- und Eselstreiber, die Pflüger, Schnitter, Hirten, Steinbrecher und Maurer, die Frauen an der Mühle und Wiege, kurz alle Stände, Lebensalter und Geschlechter pflegen mährend der Arbeit zu singen. Schön ift der Gefang freilich nicht, denn der Araber »kehlt« und näselt. Wo sich mehrere zusammenfinden, sei's, bei der Arbeit. fei's bei Reiern fröhlicher oder trauriger Art, fei's bei ge= felligen Zusammenkunften, da kommt auch alsbald ber Chorgefang ober, was häufiger ist, ber Wechselgesang in Chören zu seinem Recht. Die Leute formieren sich in zwei Gruppen. entweder in zwei Gegenreihen oder zu einem Kreis mit einem Vorfänger in der Mitte. So entsteht der Wechselaesang, wobei der eine Chor oder ein Vorfänger eine Verszeile vorfingt, worauf der Hauptchor entweder Zeile um Zeile bestätigend wiederholt oder eine angefangene Zeile vollendet oder im Refrain antwortet ober kurze rhythmische Zurufe erschallen läßt. Unzertrennlich mit dieser Vortraasweise verbunden ist der Reigentanz. Häufig ist der Gesang auch noch von Instrumentalmusik begleitet; beibe sind stets einstimmig, bochftens führt man die Melodie auf dem Instrument in der untern ober obern Oktave mit. Der Reigentanz besteht barin.

daß die beiden Gegenchöre unter tanzenden Bewegungen der Füße, fröhlichem Klatschen der Hände und Schwenken der Arme einander entgegengehen und wieder zurücktreten. Man kann nicht leugnen, daß ein solcher musikalischer Reigen von dramatischer Wirkung ist; infolge der unendlichen Wiederho-lungen aber ermüdet er. Nur der Araber sindet als Mitwirfender oder als Zuschauer allezeit hohen Genuß darin.

Von ähnlichem Charakter und ähnlichen Formen des Vortrags mögen Poesie und Gesang der Fraeliten gewesen sein. Die Lieder waren häusig kurze Augenblickverse, wohl kaum umfangreicher als sie uns die Vibel in 2 Mo 15,21 oder 1 Sa 18,7 berichtet. Jedes Verschen schloß mit einem sich gleichbleibenden Refrain — oft nur einige Worte —, welche das Volk im einstimmigen Chor duzendemal wiederholte. Für diese Erscheinung, spricht das immer wiederkehrende "denn seine Güte währet ewiglich" in Pf 136.

Entweder wechselten zwei Frauenchöre ober zwei Männerchöre bzw. ein vorsingender Solist und ein antwortender Chor miteinander ab. So haben zu Ehren der siegreichen Beimkehr Davids die Franen "gegeneinander" d. h. in Bechfelchören gefungen - I: "Saul hat taufend geschlagen", II: "David aber zehntausend." So standen sich zwei Män= nerchöre bei ber Einweihung ber Stadtmauer unter Nehemia gegenüber, und an ihrer Spite war ein Vorfänger (Neh 12, 40. 42). Hier wie auch sonst manchmal kamen noch Musikinstrumente bazu, die aber ebenfalls nur einstimmig (2 Chr 5,13) den Chor begleiteten. So ging auch Mirjam an der Spite der Weiber Jöraels mit Pauken und in Rei= gen aus dem Lager heraus. Mirjam als Vorfängerin ftimmt einen Lobgefang auf Gottes herrliche Tat an, in welchen die übrigen Frauen ergänzend oder wiederholend einfallen. Wohl nie aber, wie noch heute, wechselten Frauen mit Männern im Gefang miteinander ab.

Auch eine andere Vortragsweise mag schon üblich

gewesen sein. Ein Volkssänger trägt heutzutage bei festlichen Gelegenheiten in singendem Ton Heldens oder Liebeslieder vor. Er hat eine Geige in der Hand, die er erst nach vielen Minuten löblichen Sifers im Gesang anstimmt, um seine Zuhörer mit melancholischen Melodien (der nach unserer Anschauung langweiligsten Art) zu entzücken. Sodann verkündet er singend wieder neue dichterische Gedanken, und so wechseln Saitenspiel und Gesang miteinander ab. Daß auch die Israeliten diese Weise musikalischen Genusses kannten, scheint und in dem häufigen Gedrauch des Wortes "Sela" in den Pfalmen begründet, ein Wort, welches vielleicht als ein Zeischen dafür aufgefaßt werden darf, daß an dieser Stelle Musikinstrumente einfallen.



Die Musikinstrumente sind einfach. An Saiteninstrusmenten kommen vor: 1) die einfaitige Bauerngeige<sup>1</sup> (Fig. 1) und die Bioline<sup>2</sup>, die mit einem Streichbogen

<sup>1</sup> rabābi 2 kamánģi.

gespielt werben; 2) die Zither<sup>1</sup>, vielleicht der Psalter der Bibel, ein länglicher Kaften mit flachem Boden und schwach konverer Decke, über welche drei Saiten ausgespannt sind, die mit den Fingern dzw. einem Städchen (Plektrum) angeschlagen werden, was auch 3) bei der Mandoline<sup>2</sup> (Fig 2), eisnem gitarrenartigen Instrument mit mehreren Saiten geschieht.

An **Blasinstrumenten** stehen obenan die Flöten und zwar 1) die einsache Rohrstöte<sup>3</sup> (Fig. 3) ohne Zunge und gewöhnslich mit sieben Tonstufen; 2) die Dopspelschalmei<sup>4</sup> der Hirten (Fig. 4); 3) die Klarinette<sup>5</sup> ist aus dickem Kohr (Fig. 5); 4) die Sackpfeise<sup>6</sup>, ein schon früh bestanntes Blasinstrument (1 Mo 4,21; Hi 21,12) mit schnarrendem Ton, besteht aus einem Ziegensell, womit der Luftstrom erzeugt und das unter dem Arm gehalten wird, und einer in einen Hintersus des



wird, und einer in einen hinterfuß bes Felles gesteckten Pfeife aus Geiersbeinen.

Bon ben Schlagsinstrumenten ift das beliebteste 1) das Tamburin ober die Hand aute (Fig. 7), ein Instrument, welsches der stetige Begleiter der Tänzer und Märchenerzähler ist,



wie es sich benn auch schon in den Händen der israelitischen Tänzerinnen fand (Ri 11,34; 1 Sa 18,6; Pf 68,26 "in-

<sup>1</sup> kānūn 2 'ūd <sup>3</sup> suffēra, im Libanon mungeira <sup>4</sup> miguis, mit zwei abnehmbaren, mit Zunge versehenen Mundröhrchen, welche summēra genannt werden. <sup>5</sup> summēra oder schabbābi <sup>6</sup> nāj <sup>7</sup> duff auch dass genannt.

mitten der tamburinschlagenden Jungfrauen"). Das Tamburin besteht aus einem Ring, über welchen ein Fell, häufig nur auf einer Seite, gezogen ist. 2) Die Topftrommel¹, welsche die Form einer bauchigen Flasche mit ausgeschlagenem Boden hat, an dessen Stelle ein Kalbsell übergespannt ist (Fig. 6). Das aus Ton oder Kupfer bestehende Instrument wird mit dem Hals unter dem linken Arm sest gehalten und mit beiden Händen gespielt. 3) Die große Trommel² oder Pauke für sestliche Gelegenheiten.

Aber die unten gegebenen Proben arabischer Volkspoesie sei folgendes bemerkt:

Die Lieder stammen aus Jerusalem, bīr set, eţ-ţaijibe, rāsidīje bei Nablus, Jericho, eß-ßalţ, Bethlehem, arţāß und bēt naķūba. Sie wollen nicht eine Sammlung aller vorkommenden Dichtungsarten, sondern nur solcher Lieder sein, welche als Belege für den in den Kapiteln des Buches auf sie hinweisenden Text gelten und sich durch dichterischen Gedanken vor vielen andern auszeichnen.

Bezeichnend ift, daß die Mehrzahl der volkstümlichen Lieder "Erfahrungen und Stimmungen von Liedenden" zum Inhalt hat, obwohl gerade das Verhältnis der beiden Geschlechter im Jünglings= und Jungfrauenalter ein vor der Welt fühles, fast apathisches ist. Zum Verständnis der Liebeslieder — was den arabischen Text betrifft — sei darauf hingewiesen, daß sich der arabische Dichter die Geliebte unter dem Vild eines »Freundes«, also einer männlichen Persson vorstellt und darum das Maskulinum anwendet, wo er von dem Mädchen redet3. Mit Vorliebe wird die Geliebte schon seit alten Zeiten (Hohesl 2, 9) mit einer Gazelle, als dem Vild der Anmut und Schönheit, verglichen, und es werden sast nur körperliche Borzüge beschrieben. In besondes

¹ dirbekki T tabl. ³ Die Bezeichnung »Freund« und »Freundin« ist schon bem Hohenlieb geläufig.

rer Weise gilt dies von den sogenannten »Beschreibungsliebern<sup>1</sup>», von denen ich wegen ihrer Ahnlichkeit mit Stelslen im Hohenliede wenigstens eines aufgenommen habe (Nr. 18). Immerhin glaube ich, daß wir auch diesen Liedern nicht jene grob realistische Auffassung unterschieden dürsen, die in ihnen zum Ausdruck kommt. Das scheint mir auch daraus hervorzugehen, daß die Lieder nicht nur von ledigen, sondern auch verheirateten Leuten zu verschiedenen Zeiten und Orten, dei Arbeit und Ruhe gesungen werden, denn das Bolk liedt die Lieder um der Poesie willen.

Da die Lieder in wörtlicher Übersetzung sich etwas schwerfällig anhören, so habe ich den Versuch gemacht, die Mehrzahl derselben in ein poetisches Gewand zu kleiden, wobei ich jedoch stets bestrebt war, dem Inhalt der Lieder möglichst treu zu bleiben. Dieser Umstand im Verein mit den für unsere Begriffe gar wunderlichen Gedankensprüngen und Vildern der arabischen Dichterimprovisatoren machte eine Umdichtung nicht immer leicht, weshalb ich wegen der dichterischen Form der Lieder um Nachsicht bitte. Einige sind in wörtlicher Überlassung belassen worden. Für den Arabisten ist zu allen Liedern je unten auf der Seite der Originaltert beigefügt.

Jede Nummer bezeichnet in der Regel ein selbständisges Lieb, nicht nur eine Strophe.



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> uașf

# I. Wiegenlieder.

- 1) Schlaf wohl, mein sußes Herzchen, im seibnen Bettelein! Es soll kein Leib erschrecken bein kleines Herzelein. Der liebe Gott im himmel halt bich in treuer hut; was frommt zu beinem Glücke, kommt alles bir zu gut.
- 2) Schätzchen, wie die Bilger, die im Tale ruhn, schlummre dis zum Morgen frei von allen Sorgen! Gott ist dein Beschützer, deine seste Burg; blüh zu seinem Ruhme, schönste Frühlingsblume!
- 3) Schlafe, süßes Engelein, gern brat ich dir ein Täubelein. Täubchen, nein erschrecket nicht, ich sing nur so dem kleinen Wicht.
- 4) Schlafe füß und lange, liebstes Herze mein, bis die Sonn' vom himmel lacht ins Kämmerlein. Möge Gott dir schenken fröhliches Gedeih'n, mög' bein frisches Bachsen mein Gemüt erfreun!
- 5) Es flötet dies Liedlein mit sußem Schall bem Böglein im Garten Frau Nachtigall: "Zum herrn von Stambul will ich reisen schnell, ihm sagen dies Wörtlein so laut und hell:

<sup>1)</sup> nāmi, jā 'ēni, nōm il-hānā, lā tschūfi ādna ḍanā! nāmi birāḥat fiß-ßrīr, fī mahdik il-ḥarīr! jaḥmīki ilāhik; dumti fī ßa'dik! jūfi biuá'dik ilāhu\_ß-ßämä!

<sup>2)</sup> nāmi, jā 'ēni, nōm il-hānā kāl-huģģāģ fil-uādi minā! nāmi ua\_rtāḥi liṣ-ṣabāḥi, jā ualad il-falāḥi! jā hußnik bādī', jā sahr er-rabī', fī hiṣnin mānī' min rabb eß-ßāmä.

<sup>3)</sup> nām (Knobe!), jā 'ēni, nām, ladbah lak tēr il-hamām! lā tchāfu, jā ḥamām, mā ahdi lil-ualad hatta jinām.

<sup>4)</sup> nām, jā 'ēni, nom eddaļa el-'āli! ja llāh jikbar habībi u jinschrih bāli!

<sup>5) &#</sup>x27;aşfūr 'alä dālje, bulbul jutarril\_lo: beijak u uchuālak, jā rabbi, tußahhil lhum

Ich habe im Neftlein ein Schätzigen hold, nicht möcht ich es tauschen für reines Gold, dem Anblick des Lieblings, nichts kommt ihm gleich, nicht deine Soldaten im ganzen Reich.

### II. Manual=, 'Ataba= und andere Lieder'.

6) Der Jüngling fingt: Heraufgezogen find neue Wolken und Blike in diesem Hause, füß ist es mir geworden, der Wohlgestalteten darin zu dienen; von ihren Füßen sind wohlriechende Pflanzen im Haus hervorgesproßt. Ich din an euch gekettet, o Bewohner des Hauses; denn eure Tochter hat mich mit dem Hauch der Liebe getroffen.

(mörtliche Überfegung)

7) Das Mädchen antwortet: Es sind neue Wolken aufgegangen und Blize in Menge (oder helle Blize) über die, deren Arme reichlich (oder deutlich) verziert sind. Doch das Sehen mit dem Auge, o Muhammed, vollendet es nicht, nur das Umschlingen mit der Rechten um den Hals sc. bringt uns näher.

larūḥ lä bāschit sṭambūl u an akul lo naṣrāt ḥabībi tißua 'aßkarak kullo.

- 6) ţůli' rēmin ģedīd u barķ fid-dār, ḥélit li chidimt il-marbū' fid-dār; min aķdāmihi näbät rīḥān fid-dār. ana fi lasamku läjähil had-dār, bintku ṣåbấtni binấßm il-haua.
- 7) ţůli' rēmin ģedid u bark ßāfāt (ober şāfāt) 'alli mucháddbi ed-dir'ān ßāfāt (ober şāfāt) schōf il-'ēn, jā muḥāmmed, mā jaķdīsch ḥāschāt ßiua schabk il-jāmīn 'alā\_r-riķāba.

¹ Ein weiteres Wiegenlied f. Arabische Melodien Nr. 1. ² Mauuālund 'atāba-Lieder sind die häusigsten Arten arabischer Bolkspoesie. Die ersteren haben gewöhnlich 5 oder 7zeilige Strophen, die letzteren 4 Zeizlen, deren drei erste mit demselben Reimwort endigen, während die vierte mit einem auf a oder ā auslautenden Worte schließt, dem noch die Silbe da als dichterische Form angehängt wird. Man benennt diese Lieder nach dem Stichwort 'atāda. Lieder, die keiner besonderen Gatztung angehören, nennt der Fellache rina oder rannauijje, Pl. ranāni.

8) Muhammed il-'ābid rief:

Du haft in mir entzündet der Liebe Feuerglut<sup>1</sup>, wie gern möcht ich dir weihen mein Leben, hab und Gut Doch ach! die Estern haben den Garten streng bewacht vor mir, und einem andern die Tore aufgemacht.

- 9) Guten Abend, grüner Baum Limone<sup>2</sup>, liebend will ich, ob auch Menschen tadeln, kränken, mich in dich versenken. Wenn in Seisenscheiben sie mich schnitten, ja auf einer heißgemachten Platte<sup>3</sup> brieten, bleib ich dein hienieden.
- 10) Der Nebenbuhler eines Jünglings rebet bessen Geliebte an: Stolze! mit der weißen Bange, mit dem feinen Schleier, um den Buhlen sei dir bange! Und könnt' auch dein Freier wie die tolle Windsbraut reiten, flög' ich wie ein Geier, hindernis ihm zu bereiten.
- 11) Darauf erwidert das kühne Mädchen: Noch bin ich wohl auf und stehe dir, laß nicht den Liebsten gefähr den,

<sup>1</sup> Hoheslied 8,6: "ihre Gluten find Feuergluten" 2 ruhmliche Anrede für den Geliebten 3 gag, vgl. S. 106.

<sup>8)</sup> ṣāḥ mḥámmed il-'ābid: ḥammēta, maḥāuir nār lāklēbi ḥammēta; 'aġab, bißtānkum 'anna ḥamēta, aġab, lil-ŗēr fatáḥtu l-ibuāba,

<sup>9)</sup> mäßßik bil-chēr, jä miţrāķ lemūni, jälli 'ala mḥábbtak kull en-näß lāmūni lau kaṭṭa'ūni schukaf schukaf u aluāḥ şabūne 'an 'ischritak schabb il-riua 'a sidr 'allūni

<sup>10)</sup> jā rāuje, jā schanbarik māl ua\_l-chadd bajjan bajāḍa u jā ṣāḥbik b'auval il-chēl u\_ana bi'tirāḍa

<sup>11)</sup> jā ṣāḥbi mā bchallīk, jā uāu, mā dām keifi birāßi!

Ich ziehe mein Schwert und streit' mit dir, bis mir der Sieg wird werden.

- 12) Holb träum' ich von dir die Nächte entlang, mein Mädchen so schlank mit ruhigem Gang. Gar süß ift bein Hauch, dein Speichel im Mund¹, und wer bavon nippt, wird eilends gesund.
- 18) Mäbchen, die zum Brunnen steiget, beren herz sich zu mir neiget, beine hände sülle, meinen Durft mir stille zum Zeichen der Liebe.

Liebste, nein, ich will nicht trinken, möchte an bein Herze sinken und ohn alles Zaudern nur ein Stündchen plaubern von Treue und Liebe.

14) Mein Schatz ist im Garten, ich laß ihn nicht warten; wir träumen und kosen in der Laube von Rosen, in heimlicher Stille. — O Herr, es verhülle! — Ober:

Sieh, mein Geliebter im Garten weilt, ihn zu umfangen das Herze eilt. — Es wölbt sich die Rose gleich einem Zelt und bildet der Liebenden kleine Welt. Und was wir gelobet in dieser Stund, Herr, laß es nicht werden den Nenschen kund! ·

<sup>1</sup> Hohestied 4,11 und 5,16

láshab ßeifi u bārīk lamma ibajjin chalāsi.

<sup>12)</sup> änä l-lēl kullo u ahlimlak bihidāui jā sarīf eṭ-ṭūl u māschitak bihidāui haku 'an ṭa'm rīķak ßukkar 'aßal bidāui schirib minno l-'alīl ua tumma ṭāba.

<sup>13)</sup> jā uārid il-bīr u ißķīni bḥafnātak, aṭschān. — mā fīh ṭama'; bäddi mḥākātak.

<sup>14)</sup> schūf ḥabībi biġ-ġnēna, ual-uard imcheijim 'alēna; ṭalābt min ḥubbi bōßa, jā rabbi taßtur 'alēna!

15) Refrain:

O ihr zwei Palmen auf ben Söllern, beren Datteln Arzenei sind, o Licht bes Auges!

Lied:

Auf bem Wege sah ich sie, banges Weh ergreift das Herz. Laß mich dulben, klagen nie, herr, im herben Trennungsschmerz! An dem Brunnen hüpft mein Lieb munter wie ein Wögelein; wart! es trägt ein frecher Dieb dich in den Sudān hinein.

16) Refrain. — Worte des Jünglings!: Du gehst hinab zur Duelle, o Braune, nicht so schnelle, o komm zu mir! Mein Herz, das du verwundet, durch beinen Gruß gesundet, drum komm zu mir!

Lieb:

Jüngling: Komm her, mein Lieb, und spiele mit beinem Schatz. Mäbchen: O nein; im Arbeitgewühle, da ist mein Platz. Jüngling: Es ist zu Schiff bein Bater fern in der Welt, laß mich sein bein Berater, nimm all' mein Gelb!

Lieb:

schuft il-helue fī ḍarbi rāmat hāßra fī kālbi, jā llāh ṣāber, jā rabbi 'ala frāk ed-dālāli. schuft il-helue 'ala l-bīr tikmis kams il-'aṣāfīr uinni lachůdha uåṭīr 'ala blād eß-ßudāni.

16) Refrain. (vgl. zum Refrain die Melodie Rr. 4) leija u leija, jā bneija jā uāride 'al-maija! Bamra ģarāhti ķalbi, ruddi b-Balām 'aleija!

Lieb :

ķūmi il'abi! — mā bal'ab min kutr ischṛāli bat'ab. beijik ßāfar bil-markab, ḥakk eß-ßafar 'aleija.

<sup>1</sup> die Bermischung des Lyrischen mit dem Dramatischen in einigen dieser Lieder (vgl. auch Nr. 27) erinnert an den Charakter des Hohensliedes, in welchem die Lyrik bereits bramatisches Gepräge zeigt.

<sup>15)</sup> Refrain. (vgl. zum Refrain und Lieb die Melodien Nr. 2 und 3) jā nachlitēn bil-'alāli jā baláhhum daua, jā nūr il-'ēn.

Drum auf, o Sara, spiele, lieb's Schächtelein<sup>1</sup>, aus welchem buften viele Bürzkräutelein<sup>2</sup>. Bollt' Gott, es käm' noch heute zum blutgen Krieg, ich holte bich als Beute<sup>3</sup> mein trautes Lieb.

#### 17) Refrain:

Mäbchen mit den ros'gen Bangen, die wie Rosenwasser prangen, hab Erbarmen mit dem Freunde, der dich sehnlich möcht umfangen! Lied:

Ihr, die ihr fagt, die Liebe sei Sünde, möget ihr selbst vom Feuer der Liebe ersaßt werden4, möget ihr von einer solch unheilbaren Bunde behaftet werden, die die Arzte in Berlegenheit bringt<sup>5</sup>. Es sang das Nachtigallvögelein des Lustgartens, und die Rosen öffneten sich auf ihren Zweiglein. O glücklich, wer eine Gazelle sein eigen nennt,

die bei ihm wohnt, und die er im Schofe umarmen darf6.

(wörtliche Überfegung)

18) Beschreibungslieb. Ich habe mein Körbchen in die Rechte genommen und kam im Hinaussteigen zu den Feigen (sc. auf dem Berg); da stieß ich auf eine Gazelle, o Brüderchen, schon am frühen Morgen.

ķūmi il'abi, jā ßāra, jā 'ůlēbet il-'aṭṭāra; jā rabbi taṣīr il-ŗāra, kull men jōchud lo bneija.

17) Refrain. (Bgl. zum Refrain die Melodie Nr. 5.)
jā bu\_l-chidēd il-uardi, jā bu\_l-chidēd il-mā uardi
jā bu\_l-chidēd il-mā uardi uirham 'aschīrak uimualla'.
Lied:

jelli takūlu el-'ischk ḥarām, tiblu binār il-muḥabbe, tiblu bigʻurhin lam jatīb, tiḥtara fīhi\_l-aṭubba. ranna bulēbil il-gʻinne, ual-uard fattah 'a\_rṣēnů. jā ßa'di män kān lo rasāl, jibāt u jalimmo biḥḍēno.

18) şaḥábt ķirṭállti bimīni (ò. i. bijāmīni) ģīt mßánnid 'at-tīnāt ala rasālin ṣâdámni jā chaiji, min eṣ-ṣubḥījāt.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> zärtliche Anrede <sup>1</sup> vgl. die häufige Erwähnung der Gewürze im Hohen= lied z. B. Kap. 4,12 ff und 5,13 <sup>3</sup> vgl. Ri 21,21 und 23. <sup>4</sup> sc. dann werdet ihr e8 nicht mehr fagen <sup>5</sup> sc. fie zu heilen <sup>6</sup> vgl. 2 Sa 12,3.

Sie hat meinen Verftand gefangen genommen und hat mich gelaffen und hat mich in das Meer der Berlegenheiten gestürzt. Und wenn ich 'mal niedersite, sie zu beschreiben, brauchte ich ganze feche Monate: Ihre Stirne gleicht ber golbglänzenden Lampe. Wie schön ift ihre Figur! Ihre Augen gleichen dinesischen Täßchen beim Goldschmied blank gemacht. Ihre Wangen find gleich Damascenerapfeln1, mein Brüberchen, die nur ber Rörbe marten. Ihr Mund — ein goldner Ring, beffen Mundwinkel2 blau tatowiert find. Die Bahnchen gleichen Sagelförnern wie ein Berlenband gereiht. Ihre Bruft - eine beschütte Inschrifttafel. die nur von den Reisenden3 gelesen werden fann. Ihr Leib — ein Ballen Seibe4. bas war ein tüchtiger Weber, ber ihn gewoben. Ihre Beine aleich Marmorfäulen5. an benen die Fußspangen girlandenartig hängen. Wie schön kleidet sie die Kopfbinde! Wie schön ift ber Knoten ihres Ropftuches! Wie schön steht ihr das Halsbands und die Flechtung ihrer Bopfe?!

ßäbbä 'akli u challāni uaká'ni bibaḥr il-ḥīrāt.
u in ka'adt äváṣṣif fīh biddi ßitt üschhur ma'dūdāt:
ġbīno jischbah lil-kandīl milla [v. i. mā illa] chilka ġemīle
'ajūno fānāġīn ṣīni 'ind ṣājir māġlījāt.
chdūdo jā tuffāḥ esch-schām, chaiji, mā biddo illā ßbāt,
timmo jā chātim dahab dākik 'al-mābßäm nīle.
ßnūno tischbah lil-barad låḍm il-lūlu maldūmāt.
ṣadro jā lūḥ il-maḥfūṣ majikrūh illā ß-uāḥ
bāṭno jā schūkķet ḥarīr, lā kān il-ḥājik uaṣṣāḥ
ßiķāno 'imdān rchām fīkin [il] laḥgūl mlauvājāt.
maḥla libßet il-maķrūn, mahla 'ukdet mendīleh,
mahla libßet il-ķlāde uitģiddil ķarāmīlek!

 $<sup>^1</sup>$  Hohest 4,3  $^2$  wörtlich: Lachpartien bes Munbes.  $^3$  als Lesekunzbigen  $^4$  Hohest 7,3  $^5$  Hohest 5,15  $^6$  Hohest 1,10  $^7$  Hohest 7,5.

Bie schön das Rleid des gefärbten Stoffes unter dem Festgewand von geschlängelten Streifen! Bie schön das Anliegen des Kaschmirgürtels und seine Fransen, wie sie herabhängen!

(wörtliche Ueberfepung)

# III. Hochzeitslieder 1.

19. Bon Frauen zur Begrüßung ber Hochzeitsgäfte, gefungen: Ah, ihr Lieben, seib willkommen! Euer Antlit glänzt so hold wie zweihundert Stücke Gold. — Rimmer soll's der Bösen<sup>2</sup> frommen, die bei eurem Wiedersehn nicht vergisset allen Haß. — Brechen soll sie wie das Glaß!

20) Rafiere3 ihn, o Barbier, und fahre leicht über ihn hin, tu dem Bräutigam nicht weh, er nimmt es dir übel. Rafiere ihn, o Barbier, übergib ihn seiner Mutter; dein Lohn, o Barbier, ist in seines Ürmels Rand<sup>4</sup>.

(wörtliche überfegung)

S.

¹ Lieber, beren Zeilen mit den Ausrufen hē ober āvīha ober āhīha beginnen können, heißen imhāha Pl. muhāhāt. Sie endigen stets mit der salrūţa d. h. dem Freudentriller lülülülülī oder lululululī in hoher Tonlage, der hervorgebracht wird, indem die Zungenspiţe in der Mundöffnung rasch hin= und herschnellt. Dieser Jubelton ist vieleleicht sehr alt und mit dem »Hallelujah« verwandt. ² sc. Frau ³ oder »schmücke« ⁴ d. h. wird alsbald bezahlt werden.

maḥla libß el-emhōġa taḥt il-kufṭān il-ġensīreh! maḥla tamġet il-kaschmīr ua\_l-hadab, lamma jirchīlah.

<sup>19)</sup> hē, jā marhaba, jā 'asāsi bimītēn hamra tsāsi uilli lā tafraḥ biţallitku tinkßir käßr il-ķasāsi lülülülülü.

<sup>20)</sup> seijino, jā mseijin u chiff īdak 'alēh, lā tūģi' il-'arīß, ja'tab 'alēk. seijino, jā mseijin u uádd'o lámmo, kárutak, jā mseijin 'a táraf kimmo.

- 21) Beim Ankleiden des Bräutigams: Heil, Joseph, dem Bräutigam, dem Kleinod im ganzen Stamm, dem Ernährer der Armen, dem Tröfter füß, dem Befreier Gefang'ner aus ihrem Berließ!
- 22) Beim Umzug des Bräutigams: Ah, o du mit den langen Ürmeln, mein Auge, ah! Sieh die Schnur des Schönen<sup>1</sup> neigt sich dem Ohre zu. [berückt; — Er hat die Töchter der Menschen, selbst die Töchter meines Onkels dein Vater hat dir einen Garten gepflanzt, worinnen Bandorasetzlinge sind.
- 23) Beim Ankleiden der Braut: Dem Genüsebeet entsprossen ist ein Körbchen voll Bandoren 2: Ja, dein Sigen<sup>3</sup>, schönes Mädchen, vornehm ist es, auserkoren. Und dem Gartenland entstiegen ist ein Körbchen Bedindschan<sup>2</sup>: Jämine, in ihrem Sigen<sup>3</sup> gleicht der Tochter des Sulkan.
- 24) Beim Kirchgang<sup>2</sup> oder bei ber Heimführung der Braut: Bohlan, du Tochter der Eblen, wohlan, Orangenblüte und Barmakfafran!
- 1 bes Bräutigams 2 das Mädchen ist das einemal mit einem Körbschen voll rotbackiger Tomaten, das andremal mit Bedindschan verglichen, die einem wohlgepslegten Gartenland d. i einer guten Familie entstammen 3 sowohl das Sigen als auch der Sang der Braut werden bessungen, vgl. Hohest 7,1.
- 21) hē, jūßif, jā 'arīß, hē jā dắhāb fil-kīß, hē, jā múţ'im il-fúķara, hē, jā fākik il-maḥābīß! lululululul.
- 22) ahīha, jā bu l-hodelli, jā 'ēni, ah schūf 'iķāl es-sēn mājil 'a dāno ßauwaḥ bänāt en-nāß ḥatta bänāt chāli, beijak sara' lak ġnēne fīha schātl bandēra.
- 23) Bäll bandöra ţíli' min el-ḥakūra, jā ká'dtik, jā Bitt, mitl ká'det eß-ßanjöra. jā ßäll badinġān, ţili' min il-bußtān ká'dtik jā jāmine mitl ká'det bint eß-ßulţān
- 24) hē, jā ķūmi, jā bint il-kirām, ķūmi, hē, sa'farān barmaki, jā sahr lēmūni,

Als Fürstin zeig dich am Hochzeitstag, wohlan, du liebliche Rose im Hag!

#### IV. Erntelieder.

- 25) Ich lenkte ins Tal meine Schritte, sah einen Lömen bort, als hätten wir beibe besprochen ben Zweck, die Zeit, den Ort. Es trägt deine Flinte, o Ahmed, in sich des Todes Los; es raubet dem Feinde sein Leben dein siebensach' Geschöß.
- 26) Sinen immer guten Morgen wünsch ich die, und frei von Sorgen bleibend immerdar.
  Isa nebst dem Musa grüße, wenn in kurzem deine Füße stehn auf Salems höhn.
  Immer möge dich beglücken, da dein haupt die Zeichen schmücken, Allahs Friedensgruß!
- 27) Er: D Gazelle ber Sbene, o ihr ergiebigen Hände! Gott weiß, du haft mich meine Eltern vergeffen laffen.

hē, jā mitl mīri¹ mitl chāltik kūni, hē, jā uardi mfáttha bischahr kānūni! lulululululī.

- 25) țiḥt 'a\_l-uād lakēt eß-ßaba' fil-uādi, t'idd bēni u bēn eß-ßaba' mī'ādi. barūdatak, jā aḥmed, jā umm eß-ßaba' aruāḥi fīha\_l-manāja u fīha achchād il-aruāḥi.
- 26) jā ṣåbāḥ il-chēr dāim; dāimān u jiḍåll dāim; ṣåbbiḥ li ʿīßa u mūßa, helli b'arḍ il-kudßi nāim, helli 'ala rāßo il-'alājim!
- 27) jā rasāl<sup>2</sup> eß-ßahl, jā ßämīḥ il-īdēn, já'lam allāh, ßälētni 'an el-uālidēn.

<sup>1</sup> von amīri 2 bas Mädchen tritt als Mastulinum auf.

O Gazelle ber Sehnsucht, ich effe nicht bas Abgefallene1;

ich kam, ich stieß es mit bem Jube weg2, da ist bas Aufschrecken und Flieben [ber Gazelle] mir unerwartet gekommen.

O Gazelle der Ebene, dein Berfolger [Jäger] ift mube3;

es haben bich Könige und edle Araber verfolgt4.

Sie: D Hamad, du mein Mann, beine Liebe hat mich überwunden<sup>5</sup>; solange die Araber in Gottes Schutz sind, bleibe ich in deinem Schutz! (wörtliche übersenung)

#### V. Lieder der Maurer.

28) Der herr helfe ben Fellachen, ber bem Mose half mit ber Keule gegen Pharao. Pharao ist ein Ungläubiger, verslucht sei sein Sohn!

(wörtliche Uebefregung)

29) O Freund Gottes, o Bater der Gäste, komme hieher, komme zu mir wie der Soldat!

(mörtliche Aberfetung)

<sup>1</sup> nehme nicht mit schlechten Früchten fürlieb. <sup>2</sup> um bich zu erreichen <sup>3</sup> barum erbarme bich meiner und bleibe stehen! <sup>4</sup> bas Mäbchen war viel umworben. <sup>5</sup> bas Mäbchen hält inne, glaubt an seine Liebe und tut bas Gelübde ber lehten Zeile.

jā rasāl il-rarām, mā brumm en-nāfāl, ģi't arúddo biriģli raschāni ģāfāl. jā rasāl eβ-βahl, ţāridaki ta'bān; ţāradātki mulūk ma' βálāf il-'ûrbān. jā ḥámad, jā bn 'ammi, ramāni hauāk; ua l-'arab fī dira llāh uāna fī dirāk!

28) er-rabb iʻin häl-fellāḥīn ʻāin mūßa bid-dabbūßa ʻala farʻūn, farʻūn käfir uʻibno malʻūn!

29) jā chalīl allāh, jā abu d-dīfān, iḥḍar lihān, iḥḍar 'indi mitl il-ģindi!

### VI. Reiselieder.

- 30) Zum Knaben sprach das Mägbelein: "Romm Jüngling, kehre bei uns ein, und lag're die Kamele"! Und er darauf: "Gern kehr' ich ein; und, find die Hüften schlank! und fein, ich dich zur Maid erwähle".
- 31) Liebster, lade die Kamele, friedlich ziehe beine Seele unter Gottes Schutz und Hort! Wenn auch nicht die Freunde folgen, Gott führt wie des himmels Wolken sicher dich von Ort zu Ort.

# VII. Gefänge am Lagerfener.

- 32) Mähnet nicht, daß eure Menge unfre Tapferkeit bezwänge; mit dem Schwert aus euren Reihen unfre Freunde wir befreien.
- 33) Mondlos, finster ist die Nacht, doch die Feindesrache wacht. Bringt Geschüt mit raschen Nossen, Feindeshaus wird nun zerschossen.

# VIII. Rlagelieder.

34) Trauer eines Greises über den Berlust seiner Söhne: Ich habe ein Auge, das die ganze Nacht aufgeregt und schmerzleibend ist, und der Morgen findet es, mit seinen Tränen die Wange netzend;

<sup>1</sup> vgl. S. 85, Anm. 3

<sup>30)</sup> jā ḥelu, barrich dalūlak uá tlub ed-daßtūr, jā ḥelu, maḥbūb, meijil 'andna l-lēli! — in kān chaṣrik raķīķ, bjiḥris il-mēli.

<sup>31)</sup> jā ḥelu, ḥammil u ßāfir ma' ßälāmet allāh uin kān jitba' er-rufaķ [au lā] — u naḥna ķaṣādna llāh.

<sup>32)</sup> lā téḥßibu kutrkum jurlib schagā'itna, biß-ßēf min bēnku nutli' gamā'itna.

<sup>33)</sup> rāb il-kamar u åslam il-lēl, ua l-lēl aulaf muālif gurru l-madāfi 'ala l-chēl, lämmä nhidd bēt il-mchālif;

<sup>34)</sup> ili 'ain ṭūl el-lēl kalka u ģī'a [b. i. u uģī'a] u thsbih madāmi'ha 'ala l-chadd nāk'a

ich fuche nach Heilmitteln dasur, aber ich finde ihm keinen Arzt. — Ach, alle Arzte sind ihm nun nichts mehr nütze. Eib, habe ich dir gesagt, o Auge, dem Schlaf den Abschied und wache über Freunde, die du immer leidenschaftlich gesiebt haft. Bir waren, ach, so gkücklich, und wie süß war unser Leben, [ben1, und die Bekümmernisse des Herzens, o Auge, sie waren wieder verschwunz dis die Borausbestimmungen<sup>2</sup> unseres Herrn uns trasen. Dem Urteil Gottes sind alle Menschen gehorsam. Der Ratschluß Gottes über uns ist im voraus gefaßt, und wir, o Auge, solgen hinter den Andetern nach<sup>3</sup>.

- 35) Da zieh'n fie hin und tragen den Liebsten fort zur Ruh. »Gott sei mit Such«, so sagen die Lippen stumm dazu. Zum hügel dann ich eile die Augen tränenschwer; so lange ich auch weile, das Grab gibt ihn nicht her. Da schreit laut auf das Herze: »Du bist beraubt, beraubt«! Ich schütt' in meinem Schmerze mir Erde auf das Haupt.
- 36) Man schlug um ihn das schwarze, das traurigernste Tuch. Ach Gott, ich kann nicht finden mein Lieb, wo ich auch such'.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Der Greis hatte über die ihm geschenkten Söhne alle früheren Bestümmernisse vergessen gelernt. 

□ Fatum ³ b. h. wir werden von dem gleichen Schicksal wie alle Diener Gottes betrossen, darum tröste dich!

bdauuir lha bid-daua, mā biltaķī lha tabīb. — ualā tubbānha l-jōm nāf'a. kun, kult lik, jā 'ain, tallķi n-nōm uaßhari 'ala chulltin kunti bihim dōm uāl'a bķīna mā ahnāna u mā ladd 'aischna u 'ādat humūm il-kalb jā 'ain dāi'a laminha ätātnā takadīr rabbnā ilāhi liḥukmih gumelt en-nāß tāi'a , , , 'aleina tkaddar ueḥna uara l-'ubbād, jā 'ain tāb'a.

<sup>35)</sup> hällä jä rāiḥīn: Allāh ma'kum! achadtu muhġati, kâlbi ma'kum. ßē'a buka u ßē'a rakḍ uarākum, u ßē'a heijil 'a\_r-rāßi turāba.

36) Láţåsch mendīl fōķ er-rāß il-aßuad

O schwarzer Tag ber Trennung, da man bich von mir nahm; da hat mich nicht verstanden, wer immer zu mir kam. Ich habe laut gesungen, da hieß es: »dir ist wohl« — und dann hab' ich geweinet, weil ich des Leids so voll.

jōmi frāķkum, jā jōm il-aßuad änā, jā nāß, rannēt, kālu\_n-nāß: miß'ad! ", ", bakēt, jā frāk\_el-eḥbāba!

# Arabische Melodien.





#### Rapitel 31.

## Reisebuchblätter.

## I. Jaffa. Jerufalem.

affa, "bie Schöne" liegt vor uns. Von ihrer Felsfenhöhe zum Meer niedersteigend gewährt die Stadt mit den altersgrauen Häusern einen unverzestlichen Anblick. In gespannter Erwartung betritt der Pilzger den Boden des H. Landes. Ist er auch zunächst entäuscht von dem schmutzigen Aussehen der Stadt und manscher anderen Erscheinung, so verwischt sich dieser Sindruck doch rasch wieder durch die bunten, morgenländischen Bilder, die das Auge sesseln und durch den blütenreichen Kranz von duftigen Gärten, der ihn aufnimmt. Die schlanken Palmen fächeln mit gesiederter Krone ein freundliches Willsommen entgegen; das herrliche Grün in allen Schattierungen tut dem Auge wohl; die sastigen Orangen munden trefslich, und das fromme Gemüt faßt in Erinnerung an die biblische Vorzeit alles noch blumiger auf als es ist.

Heutzutage braucht der Pilger nicht mehr auf felfigen Pfaden oder im gebrechlichen Wagen die Bitterkeit einer Reise von ehemals durchzukosten, um nach Jerusalem zu gestangen. Die Sisenbahn führt ihn bequem ans Ziel seiner Wünsche.

Auch wir vertrauen uns nach furzer Umschau und Raft bem Dampfroß an. Un den Orangengärten vorbei führt es

uns in die Shene Saron, über fruchtbare Gesilbe dem Ge birge Juda entgegen. Bald nach der Station der aban schlängelt sich der Schienenstrang durch das tiefe uadi essarär, dessen höhlenreiche Felswände wie Cyklopenmauern zum Himmel starren. Mühsam arbeitet sich der Jug die gewundenen Gebirgssurchen entlang zur Sbene Rephaim hinauf, um nach etwa vierstündiger Fahrt in den Bahnhof von Jerufalem einzulausen.

Nun liegt sie vor uns, die "hochgebaute Stadt". Eben erglänzen noch im goldenen Abendrot ihre Zinnen und Kuppeln. Über das Ben Hinnom Tal begeben wir uns zur Herberge in das deutsche Hotel der Borstadt.

\* \*

Sonniger Morgen — klarblauer Himmel. Wir schreiten dem Jaffator zu. Neben ihm ist seit den Kaisertagen des Jahres 1898 eine breite Straße durch die Mauer gebrochen.

"Mauern und Tore", die ehemaligen Wahrzeichen einer Stadt, haben auch im Land der Stabilität das meiste ihrer vorigen Bedeutung eingebüft. Chemals war das Tor der Ort der Gerichtsverhandlungen, die Stätte, wo die Altesten die Wohlfahrt der Gemeinde berieten, wo Rauf- und andere Verträge abgeschlossen wurden. Jett ist das Serail oder Gerichtsgebäude der hiefür bestimmte Ort. Doch ist das Tor immer noch der Mittelpunkt des sozialen Lebens der Gingebornen. Auch fammeln sich hier die Müßiggänger, Neugieri= gen, Bettler und Laftträger. Es ift ein wirres Sin- und Herwogen von Menschen und Tieren, das sich dem Auge hier darbietet. Am frühen Morgen kommen die Mukari von Jaffa und die Bewohner der Nachbardörfer mit ihren mit Gemufe ober Holz beladenen Kamelen und Gfeln. Sie haben beinahe schon ein Tagewerk hinter sich, weil sie die halbe Nacht hindurch das Gebirge berauf marschiert sind. In langen Zügen steigen die Karawanen mit Kohlen, Glas-

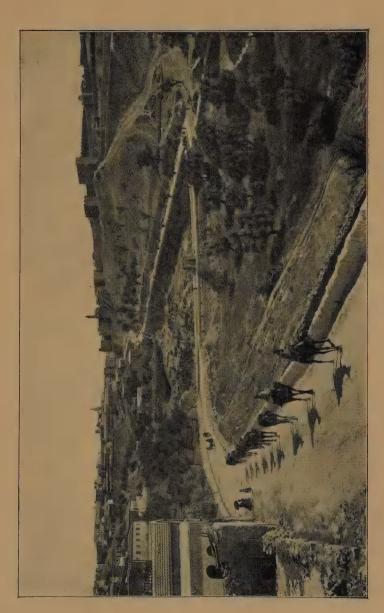

Ansicht von Jezufalem von der Sahnhopftraße aus. (Im Mittelgrund der Cihonteich, wo Diehmarkt abgehalten wird.)



und Töpferwaren aus Hebron und Gaza das Gihontal herauf. Hinaus und herein zum Tor eilen Scharen von Handwerkern und Einkäufern. Von der Davidsburg her naht eine
Kompagnie Soldaten, deren Musiker mit lobenswertem Eifer
tuten. Den Klängen der Militärmusik folgen die Töne der
Totenklage: siehe, man trägt einen Toten hinaus. Kreuz
und quer setzt sich das Gewoge der Fußgänger, Keiter, Lastträger, Lasttiere und Kutschen den ganzen Tag fort, und
wunderbar! trot der großen Unordnung — höchst selten ein
Unglück. Immer löst sich der Knäuel wieder, und jeder geht
in orientalischem Gleichnut seinen Weg. Seinen Weg —
"wohin"? Darauf haben die Landeskinder eine sinnige Antwort bereit. Wenn sie das Ziel nicht angeben können oder
wollen, so sagen sie: "'a bāb allāh zum Tore Gottes!"

Mit dem Betreten der Stadt haben die Seh- Hörund Riechorgane eine schwere Probe zu bestehen. Da gilt es die Augen offen halten, wenn man nicht gepusst oder von den mit Schlachtstücken und schmierigen Ölschläuchen belade, nen Eseln beschmutzt werden will. Zu den Rusen der Spelstreiber "o'a dahrak, aughak hab acht auf deinen Rücken, dein Gesicht!" gesellen sich die der Händler, welche die Güte und Süßigkeit ihrer Früchte anpreisen. Wer diesen Lärm vernommen hat, versteht das Wort zu würdigen: Sein Gesschrei wird man nicht hören auf den Gassen" (Mt 12,19).

Indem wir unsern Gang in der Davidsstraße fortsetzen, fallen uns die jüdischen Geldwechsler und die Gewölbe der Getreidehändler in die Augen. Die Juden sind auch hier das Bolk des Handels und des Marktes. Die einen bilden als Wechsler die morgenländische Börse. Sie halten sich heutzutage nicht mehr auf dem Tempelplaß auf (Joh 2,14), sondern sigen zu beiden Seiten der Straße hinter ihrem Geldtisch und lassen mit Wohlgefallen die Münzen durch ihre Finger gleiten. Diese Zunft verdankt dem internationalen Charakter der Stadt und dem völligen Mangel

an Kleingeld ihr Dasein. Die andern treiben sich in den Getreidebasaren herum, wo sie und die Muslimen durch riessige Aufkäuse das Brot der Bevölkerung verteuern. Wieder andere sind Besitzer zahlreicher Tuchs und Kurzwarenläden; noch weit mehr Juden aber verdienen kümmerlich ihr Brot als Schreiner, Schneider, Schuhslicker, Klempner, Sipser und Hausierer.

Die hiefigen Juben leben zum großen Teil von Almosen der Glaubensgenossen in der weiten Belt. Sie sind meist strenge Talmudisten und noch dieselben Gesetzespedanten wie zu Jesu Zeiten (vgl. Mt 23; Lu 12,37ff). Gehen doch die "unerträglichen Lasten", die sie sich mit ihren Gesetzesklauseln auf den Hals legen, dis auf das Brot von Christen, das sie zwar essen, aber nicht mit seinem Messer schneiden dürsen, oder auf das eigene Taschentuch, das sie am Sabdat entweder zu Hause lassen oder sich um den Arm oder Hals binden müssen, damit es nicht als ein "getragener" Gegenstand betrachtet werden kann. Dementsprechend ist auch ihr Fanatismus noch der alte, und das "in den Bann tun" (Joh 9,23; 16,2) ist eine häusige Praxis.

Wir kommen zu den Bafaren. Hier liegen und hängen in reicher Auswahl wollene, baumwollene und feidene Tücher, perfische Teppiche und Leder- und Flechtwaren. Die Buden der Schuhmacher mit ihren roten und gelben Schuhen, der Waffenhändler, Goldschmiede, Tabakshändler und Gewürzkrämer vervollständigen das orientalische Vild.

Sine widerliche Erscheinung sind die herrenlosen Hunde, die in allen Straßen herumlungern, aber, wie es scheint, sich gegenseitig auf bestimmte Gebiete beschränken. Denn sobald sich ein Hund in eine fremde Gasse wagt, wird er von den Hunden derselben angefallen und über die Grenze hinübergebissen. Tagsüber liegen sie entweder träge in den Gassen oder stöbern die Unrathausen nach Fleisch und Gemüseresten durch und üben so die Sanitätspolizei aus. Bei





Nacht belästigen sie die Bewohner durch ihr unaufhörliches Gebell (Pf 59.15.16).

Wir gelangen zu einem großen Kaffeehaus. Es ist eine dunkle Spelunke wie fast alle Häuser mit diesem Zweck. Eine Gruppe Araber sitzt davor. In der Hand halten die einen den Schlauch der Wasserpfeise, der sie in tiesen Zügen gurgelnde Töne entlocken; andere laben sich an einem Täßchen Kassee. Mit einer gewissen Feiertagsmiene setzen sie an und schlürsen im Gefühl der Wonne den schwarzen Saft. So sitzen viele den ganzen Tag über vor der Kasseedude, »philosophieren», räsonieren und gestifulieren. Im Fastenmonat Ramadan bevölkert sich der Platz erst gegen Abend. Bei Tag fastet der echte Muslim gewissenhaft. Kaum aber ist mit Sonnenuntergang der erste Kanonenschuß von der Davidsburg über die Berge hingerollt, so verklären sich die matten Gesichter, und die halbe Nacht hindurch wird wacker gegessen, getrunken und geraucht.

Indem wir unsern Weg fortsetzen, wird unsere Aufmerksamkeit durch die ausgestreckten Hände etlicher Bettler, Aussätzen, Blinden und Krüppel und durch ihre stehentlichen Ruse in Anspruch genommen: »Kahtūt, Kahtūt, o Herr, um Gottes, um des Herrn Jesu, um der Jungsrau Maria willen, erdarme dich unser!« Sind das nicht ähnliche Ruse, wie sie auch Jesus hundertemal vernommen hat (Lu 17,13 u. ö.)? Sie werden nicht leicht wieder vergessen, denn sie kommen aus ditterem Elend heraus und appellieren an das Herz. Weil aber mit einer bloßen Geldgabe diesen Unglücklichen unter Umständen schlecht gedient ist, so hat christliche Nächstenliebe für die Aussätzigen, den Armsten unter ihnen, in Jerusalem das Aspl. "Jesushilse" gegründet, wo sie nicht nur leiblicher, sondern auch geistlicher Pflege genießen.

Am bewegtesten ist das Ferusalemer Leben in der Ofterzeit. Da wogt es in den Gassen und Kirchen von Gläubigen aller Bekenntnisse. Noch mehr als zu den Zeiten

von Apg 2,9-11 treffen wir da die Menschen von allen Gegenden der Erde beifammen: der blonde Nordländer der Skandinavischen Alven und der schwarze Galla Abessoniens. ber bewegliche Spanier und Italiener und der maffive, derbe Russe, der Gentleman aus England und Amerika und der beutsche Gelehrte, Baftor und Reisende. Aber auch auf den Morgenländer übt die heilige Stadt eine große Anziehung aus, und wie im alten Bunde Scharen gläubiger Israeliten keinen sehnlicheren Wunsch kannten als "hinauf nach Jerufalems" zu ziehen, so pflegen auch in der Gegenwart viele morgenländische Christen dahin zu vilgern. Gibt es doch für viele von ihnen nichts Höheres als Weihnachten in Bethlehem oder Oftern in Jerufalem feiern zu können. Neben den Taufenden von Chriften, die der Klang des Namens Jerufalem und die Erinnerung an die Großtaten Gottes zusammen= führt, sind es auch viele Juden und Muhammedaner, die zur Bassahfeier und Nebi Dusa Wallfahrt hier zusammenkom= men. Wir sehen, das Wort des Pfalmisten: "Jerusalem ist gebaut, daß es eine Stadt sei, da man zusammenkommen foll" (Rf 122 3) hat noch immer seine Geltung.



### II. Hebron. Gaza. Bir Salem.

Sieben Stunden süblich von Jerusalem liegt, lieblich im Kranz seiner Weinberge gebettet, Hebron, eine der ältesten Städte der Welt (1 Mo 13,18). Sie steht nicht nur bei den Bekennern des Jslam in hohen Shren, welche sie im Gedenken an Abraham "el-chalil d. h. der Freund Gottes" nennen, sondern gilt auch den Juden als heilige Stadt. An ihren alten Namen Karjat arba' = Stadt des Arba' oder

auch Vierstadt (Jos 14, 15) erinnert noch die bestehende Einteilung in vier Quartiere.

In Hebron begegnen wir einer regen Gewerbtätigkeit, die sich auf die Weberei, Töpferei, Gerberei und Schlauchsfabrikation, Glass und Kohlenbrennerei erstreckt. Die Basare bieten eine sehenswerte Schaustellung der heimischen Erzeugsnisse und werden besonders von den Beduinen besucht, welche die Schäße bis in die fernsten Zeltlager tragen.

Noch bekannter ist uns Hebron und Umgegend durch seine Jahrtausende alte Kultur der Rebe geworden (4 Mo 13,24). Die Trauben wandern von hier zum Teil auf den Markt nach Jerusalem, zum Teil werden sie zu Rosinen, Traubenhonig und stuchen verarbeitet. Nur ein kleiner Teil wird von den Juden zu Wein gekeltert.

Hebrons Sehenswürdigkeiten sind die Höhle Machpelah — den Christen und Juden nicht zugänglich —, zwei große gemauerte Teiche (2 Sa 4,12), die Abrahamseiche und die traditionellen Gräber Abners und Jais: alles ins hohe Altertum zurückreichend.

Es ist ein bedeutendes Stück israelitischer Geschichte, das sich in und um Hebron abgespielt hat. Während wir die sanste Anhöhe im Westen zum Hain Mantre emporsteizgen, begegnet uns im Geist die ehrwürdige Gestalt Abrahams, der seinen Gästen das Geleite nach Sodom gibt. Es ist uns, als hörten wir ihn Fürbitte für die gottlosen Städte einlegen. Später sehen wir einen der imposantesten Leichenzüge der Welt über diese Berge und Täler sich bewegen. Joseph, der in königlichem Ansehen stehende erste Minister Pharaos, zieht mit "großem Heer" von Agypten herauf, um seinen Vater, den Erzvater Jakob in würdiger Weise im Familienbegräbnis beizuseten. Jahrhunderte vergehen. Das Volk Jörael ist im Besitz des H. Landes und hat einen König an seiner Spitze. Eines Tages läßt sich dieser König vom blinden Haß zu gieriger Verfolgung verleiten. Auf

jenen Bergen dort im Often hetzt er mit 3000 Männern ben unschuldigen David hin und her, bis dieser ihn durch eine großmütige Tat zur Besinnung bringt. Wieder Jahrshunderte später und siehe, wieder ein Flüchtling, ernsten und gramerfüllten Antlites der im Süden Hebrons beginnenden Wüste zusteuernd: Elia, der vor Jebel flieht.

Während so die Seele in den Strom der hl. Geschichte eintaucht, gelangen wir auf die Höhe im Westen von Hebron. Hier werden wir plötzlich durch einen Schwarm Rebbühner, der in unserer Nähe aufsliegt, in die Gegenwart zurückgerufen. Das Rebhuhn ist nämlich wie zu Davids Zeiten (1 Sa 26, 20) noch das häusigste Wildbret Palästinas.

\* \*

Bēt dschibrīn liegt auf der Grenzlinie zwischen Gebirge und Seene. Es ist ein Dorf, das aus der alten Zeit verschiedene Trümmer schöner Bauten, aus der Gegenwart aber riesige Schutt- und Misthausen ausweist. In der Amgebung sinden sich viele Söhlen, die kunstvoll in den weichen Kreidesels gearbeitet sind und wohl ehemals bewohnt waren. Das Wasser dieser Gegend scheint ungesund zu sein, weshald die Bewohner häusig an typhösem Fieder leiden. Auch wir treffen sast das ganze Dorf krank an und werden als Europäer sofort für Arzte² gehalten und um Hilfe angegangen. Wir müssen uns darauf beschränken, etliche Dosen Chinin mit der nötigen Anweisung zu verabreichen.

Die Sonne war untergegangen, als wir noch ferne von Gaza schweigend und müde durch die Sbene ritten. Mehrmals hatten wir heute zur Linken und Nechten Beduisnenlager gesehen und mit einigen Insassen verkehrt. Nun es aber Nacht ist, verspüren wir wenig Lust mit diesen bräunslichen Söhnen Ismaels in Berührung zu kommen. "Die Nacht

<sup>1 &#</sup>x27;örāķ ober 'arķān 2 ḥakīm, Pl. ḥúkama

ift niemands Freund", diese Empfindung scheinen auch die Beduinen mit andern Menschen zu teilen. Wenn sie nämlich auf nächtlichen Wanderungen einander begegnen, so rufen sie schon von weitem einander zu: "Feind oder Freund"? und je nachdem die Antwort lautet, zieht man im Frieden seinen Weg oder geht zu Tätlichkeiten über. Dieser Brauch erinnert an die Frage, welche König Joram durch einen Reiter an den Haufen Jehus stellen ließ: "Ist's Friede" (2 Kö 9,17)?

\* \*

Gaza "die Starke", jest rasse genannt, ist nächst Jerufalem die volkreichste Stadt Palästinas (gegen 30000 Seelen) und ein wichtiger Handelsplat und Durchgangspunkt ber Karawanen zwischen Sprien und Agypten. Die Stadt gewährt von dem nahen, südöstlich gelegenen Sügel el-muntar aus, inmitten seines Kranzes von Olivenbäumen, schlanken Valmen und weißen Minarets, einen lieblichen Anblick. Tritt man dem Bilde aber näher und streift durch die aus armfeligen Lehmhütten gebauten Vordörfer und Quartiere 3. B. die haret eß-Kadschafie - welch ein Kontraft! Auf Schritt und Tritt wird jest das Auge durch das schmutige Aussehen ber Bewohner, Säufer und Gaffen verletzt und abgestoßen. Much Saza hatte einst besiere Tage gesehen, beren Spuren uns überall begegnen. Da ist ein Sienitstein als Tür= schwelle benütt, dort ein Marmorblock zu einem Waffer= trog umgestaltet, und hier arbeitet ein Schuster auf einem korinthischen Kapitäl.

\* \*

Riesige Sykomoren oder Maulbeerseigenbäume mit ausgebreiteten Asten und dichtem Laubwerk erheben sich in einzelnen Exemplaren aus dem sandigen Boden der Philistersebene. Sie laden den müden Wandrer gar verlockend unter ihr schattenspendendes Dach ein, und wer vermöchte zu widerstehn? Wir gesellen uns zu etlichen Fellachen, die unter der

nächsten Sukomore eben aus sükem Schlummer erwachen. Die Armen! was hätten sie in diesen heißen Ramadantagen auch befferes tun können als die Stunden verträumen? Leider können wir ihnen auf ihre Frage nach der Zeit keine tröftliche Antwort geben, die Sonne stand ja noch hoch am Himmel. Wir verweilen ein Stündchen bei ihnen und unterhalten uns über arabische Zeitrechnung. Die Muhammedaner haben ein Jahr von 354 Tagen, das fie in 12 Mondmonate zu 29 und 30 Tagen (nämlich vom ersten Sichtbar= werben ber Mondsichel bis zum andern) einteilen. Den Tag rechnen sie vom Sonnenuntergang bis wieder dahin und teilen ihn wie mir in zweimal 12 Stunden. Da der Längenunterschied zwischen dem fürzesten und längsten Tag zwischen 10 und 14 Stunden schwankt, so mußte man, um 12 Stunben für den »Tag« (im Sinn vom Morgen bis Abend) zu bekommen, im Winter die Stunde auf 49 Minuten reduzieren, im Sommer auf 71 verlängern1. Das geschieht aber nicht. Der Drientale richtet seine Uhr jeden Abend mit Sonnenuntergang auf 12 Uhr. Stellt er am 21. Juni, wo die Sonne nach frankischer ober europäischer Zeit' um 7 Uhr untergeht, den Zeiger auf 12 Uhr, so wird er am anbern Morgen bei Sonnenaufgang 10 Uhr haben, während unfere Uhren 5 zeigen, und unfer mittags 12 Uhr ift bei ihm 5 Uhr. So muß er bis jum 21. Dezember seine Uhr fast täglich um eine Minute vorrichten. An diesem Tag wird er um frankisch 5 Uhr 12 Uhr haben, und die Sonne wird bei ihm um 2 Uhr b. h. frankisch 7 Uhr aufgeben. Bur Zeit der Aquinoktien ift es einfacher; da ist sowohl abends als morgens unfer 6 Uhr beim Drientalen 12 Uhr und mittags 12 Uhr morgenländisch 6 Uhr. Trot dieser Differenz von vier Stunden zwischen Sommer= und Wintertagen fpricht

¹ wie es nach Benzinger, Biblische Archäologie S. 203 früher geswesen zu sein scheint, heute aber, entgegen seiner Behauptung, nicht mehr ist. 

b. h. nach ben Uhren ber hiefigen Europäer.

man auch heute noch wie zu Jesu Zeiten (Joh 11, 9) von "12 Stunden des Tages", gibt die Zeit aber meist nur nach den allgemeinen Bezeichnungen an: Morgen oder Aufgang der Sonne, Mittag, Nachmittag oder Weststand der Sonne, Abend oder Sonnenuntergang.

\* \*

Die Rüftenebene, bas Gebiet ber frieasluftigen Philister, war die Kornkammer des Volkes Israel. Sie ist noch immer fruchtbar, aber schlecht ausgenütt. Unabsehbare Strecken sind mit einer Art Pfriemengras1, Halfa genannt, bekleidet, und wo das Land bebaut ift, wuchern noch häufig ber gefingerte Hundszahn2, auch "Schnürgras" genannt, und ein dorniger Schmetterlingsblütler3 üppig weiter. Der Fellache besitzt weder Energie noch die nötigen Ackergeräte, um diese hartnäckigen Feinde der Landwirtschaft auszurotten. Wiederholtes Umbrechen des Bodens in der trockenen Sahreszeit mit einem 60 cm tief gehenden Pflug und peinliche Sorgfalt im Bloßlegen der Burzeln führen, wie die Unpflanzungen der Kolonisten beweisen, allein zum Ziel. Leichter wäre es, zwei andern, zugleich gefundheitsschädlichen Unfräutern zu Leibe zu rücken. Das eine ist der Taumelloch. wahrscheinlich das in Mt 13, 25 erwähnte Unkraut, andere eine blaue, borstenköpfige Karde<sup>5</sup>, welche vor mehreren Jahren von Sprien her eingeschleppt worden sein soll. Gebirge habe ich sie selten beobachtet. Die Karde macht das Mehl blauschwarz und ungenießbar. Der Lolch, mit dem Abhub des Weizens vermischt, wird als Hühnerfutter verkauft. Betrügerische Leute geben ihn wilden, störrigen Maultieren zu genießen, damit sie betäubt und fanfter werden und da= durch leichter verfäuflich sind.

¹ wahricheinlich Stipa (Macrochloa) tenacissima L ² Cynodon Dactylon Pers., ar: engīl. ³ Prosopis Stephaniana, ar: jänbūt.
 ⁴ Lolium temulentum L, ar: sauān abjad. ⁵ Cephalaria syriaca Schrad., ar: schälämön ober im Libanon sauān aßmar.

Die Sbene von Saza bis zum Karmel hat zwar nur wenige fließende Bäche, bennoch fehlt es ihr nicht an Wafser, weil man fast überall in geringer Tiese auf Grundwasser stößt. Noch immer verdienen manche Niederungen mit ihrem saftigen Grün "Auen" genannt zu werden, die Hunderten von Kindern und Kamelen gute Weide bieten (2 Chr 26,10).

Hoch interessant ist die Flora. Im Frühling gleicht die Ebene einem schönen Garten und ruft durch ihren Farbenschmuck in jedem empfänglichen Herzen und Freund der Natur dasselbe Entzücken wach, mit dem Salomo von der "Narzisse" Sarons" und der "Lilie der Täler" (Hohesl 2,1) redet. Mit diesen beiden typischen Blumen wetteisern viele andere in der Schönheit ihrer Farben, von denen wir dem pflanzenkundigen Leser wenigstens folgende nennen wollen: hochrote Tulpen, rote, blaue, weiße, rosa und lila Anemonen, rote und gelbe Ranunkeln, Strandnelken mit bleibender, blauer Blumenkrone und weißer Blütenröhre, zierliche rosafarbige Malcolmien, himmelblaue Hyazinthen, wohlriechende Reseden und braun dis schwarzsamtene Frideen.

Unter den fleißigen Händen europäischer Kolonisten pulsiert da und dort neues Leben. Orangen- und Zitronen- bäume beugen sich unter der Last ihrer goldenen Früchte. Große Olivenhaine ergießen ihr föstliches, dem Gesunden und Kranken nüßliches Ol. Feigenbäume, Sykomoren und Stauden der Kaktusseige spenden ihre tausrischen, füßen Früchte. Der Granatapfel mit seinen rubinglänzenden Kernen leuchtet aus dem frischen Grün der Weinberge, in welchen die edlen Säste der Rebe in seltener Güte zeitigen. Aprikosen, Quitten, Mandeln, Bananen und Zuckerrohr gedeihen aufs herrlichste. Riesige Wassermelonen und aromatische Butter-

<sup>1</sup> Nach dem Glauben der Muslimen repräsentiert die Narzisse eine Berwandlung des Speichelauswurfs des Propheten, daher sie außer dem Namen rungus den Beinamen "bisäk en-nabi Speichel des Prophezten" sührt (ZDPV, VII)

melonen wachsen in ungezählten Exemplaren auf dem sandisgen Boden, bereit, nicht nur in Palästina, sondern auch in Agypten, wohin sie versandt werden, vielen Tausenden eine erquickende Labung zu gewähren. Über alle aber erhebt sich, majestätisch zum Himmel aussteigend, die Palme und wiegt ihr Haupt im Morgens und Abendwind.

\* \*

Wieber scheint uns die Nacht auf den Kücken zu kommen. Wir hatten uns in Askalon und Asdod zu lange verweilt. Eine denkwürdige Stätte, dieses kolossale Trümmersfeld der alten, einst prächtigen Philisterskadt! Es ist kein Wunder, wenn man hier in beschaulicher Erinnerung an die wechselvolle Vergangenheit Zeit und Stunde vergist. Mauersund Turmreste, Granitsäulen, Kapitäle und Skulpturen — alles liegt wild durcheinander, ein ergreisendes Vild der Zersstörung (Amos 1,8), dem Namen Askalon d. h. "die Unersschützerliche" zum Hohn.

In Asdod fesselt uns die Castlichkeit und Gemütlichskeit des Herrn Schmitt, eines dort ansässigen deutschen Mülsters, auf einige Stunden. Nun aber gilt es zu eilen, wenn wir heute noch Bīr Sālem, die landwirtschaftliche Kolonie des Sprischen Waisenhauses zu Zerusalem erreichen wollen.

Der Mensch benkt — Gott lenkt. Wir geraten zu weit westlich und werden von den Meeresdünen mit den Sandskräuchern umschlossen. Wir merken zwar den Frrtum und versuchen wieder nach Osten durchzudringen, aber sowohl die Pferde als ihre Reiter sind müde und wissen nicht, obwohl der Mond allmählich aufgeht, wo sie sich besinden. Wir lauschen und siehe, da schlägt Hundegebell an unser Ohr. Mutig steuern wir in der Richtung auf dasselbe los, indem wir die Pferde, die mehr als susties in den losen Flugs

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Thymelaea hirsuta L ar: mitnän

fand einfinken, am Halfter nachziehend. Aber schon nach furzer Wanderung halten wir enttäuscht inne, weil das Gebell nun auch aus einer andern Richtung bringt, so daß wir vermuten, in der Nähe von Beduinenlagern statt von Dörfern zu fein. Juft das Gegenteil von dem, mas man rosige Stimmung nennt, fängt an sich unser zu bemächtigen. Sollen wir den Beduinen uns nahen oder unter freiem Simmel kampieren? Wir entscheiden für das lettere, denn obwohl wir nur zwei trockene Brotfladen und einige Schluck Weines mit Wasser haben, für die Pferde aber weder Kutter noch Trank, so verspüren wir doch wenig Lust im flohigen Lager ber Beduinen zu nächtigen. Wir strecken bie müben Glieder in den Sand, binden uns die Pferde am Arme feft und wünschen uns ironisch lächelnd "gute Nacht". Ich liege kaum eine Stunde in Morpheus' Armen, als ich jäh auffahre. Welch sonderbare Musik! Gin an Stärke zunehmendes Gebell, ein heiseres, nervenaufregendes Trillern, ein teuflisches Lachen und — Totenstille rings auf der nächtlichen Klur. Was ist bas? Wer verursacht solchen Lärm? "Söhne des Geheuls", wie die Araber fagen, find es, Schakale, die auf diese Weise sich ankünden, wenn sie in Rudeln (val. Simsons 300 Schakale, Ri 15, 4) ihr Gebiet betreten. —



Nun der erste, süße Schlummer unterbrochen, hält es schwer wieder einzuschlafen. Mehrmals werden wir durch Schellengeklingel wachgehalten. Karawanen gehen auf der uralten Verkehrsstraße zwischen Asien und Agypten hin und her. Der Hitz wegen ziehen sie die Nacht dem Tage vor. Solch





ein Nachtritt war's, vielleicht der erste nach seinem Verkauf, als der kleine Joseph mit den Jöraeliten auf diesem Weg weinend ins fremde Agyptenland zog (1 Mo 37,28).

Allmählich werden auch die Pferde unruhig, und die Kühle der Nacht durchfröstelt die Glieber. Wir erheben uns, als die ersten Morgenschimmer das nächtliche Dunkel durchbrechen. Die Karawanen hatten mich schon in der Nacht auf die Vermutung gebracht, daß wir vom richtigen Weg nicht ferne sein können. Und in der Tat, wir reiten kaum eine halbe Stunde, so liegt Jahne vor den erstaunten Blicken. Hier wir, kaufen Gerste für die Pferde, stillen den knurrenden Magen, ergehen uns noch ein Weilchen in Reminiscenzen über die abenteuerliche Racht und setzen frohgemut unsern Weg nach Bir Sälem fort.

\* \*

"Was haft du da, Herr" fragt mich unweit dschimsū, einem Dorf östlich von Lydda, ein alter Fellache und zeigt auf mein Opernglas. "Gine Brille, antworte ich. "Willst bu mal durchsehen?" "Wenn's erlaubt ift." Gerne reiche ich ihm das Glas, und er fängt zu visieren an. Auf einmal hat er sein Dorf unmittelbar vor den Augen und ruft verwundert aus: "Bubhan Allah Gott sei gepriesen!" - Ein finniger Gedanke, der in diefen Worten ausgesprochen liegt. Während wir Abendländer beim Anblick von etwas Schönem und Kunstvollem "wie herrlich! wunderbar! unnachahmlich!" zu sagen pflegen, lobt ber Drientale in solchem Kall nicht das Werk, sondern den Urheber desfelben und ruft aus: Ge= priefen fei Gott, sc. der diefe Blume hat machfen laffen, oder der solche Weisheit gegeben hat (vgl. 2 Chr 9,8). In ähnlicher Weise kann sich das Wohlgefallen an einem schönen Rinde darin äußern, daß man die Mutter statt des Rindes preist etwa mit den Worten: Gelobt sei der Baum, der folde Frucht getragen hat (Lu 11,27)!

Noch einen andern schönen Zug lehrt mich der Alte. Nun wir uns mit einem Imbiß gestärkt haben, reiche ich ihm die Überreste desselben. Sin zur Erde gesallenes Stückhen Brot hebt er schleunigst auf, füßt es und führt es grüßend zur Stirne. Durch diese pietätvolle Handlung, die allgemein Sitte ist, wollen die Leute ihre Wertschäung und Dankbarskeit für eine Gabe Gottes, die durch den Fall auf die Erde entweiht worden ist, bekunden (Jes 65,8).

Zwischen Unter- und Ober- Bet Horon reiten wir bas Gebirge hinan auf einer Steige1 von historischem Interesse. Auf ihr jagte Josua vor mehr als 3000 Jahren die fünf Amoriterkönige hinab (Sof 10, 10). Sie diente den Philistern wiederholt auf ihren Fehdezügen gegen Israel (1 Sa 13, 18). Wegen ihrer strategischen Wichtigkeit ließ Salomo die beiden an ihr liegenden Dörfer befestigen (1 Kö 9, 17). Auf diesem uralten Weg wurden zweifelsohne auch die Zedernstämme des Libanon, welche Hirams Schiffsleute in Jaffa gelandet hatten, nach Jerusalem transportiert (2 Chr 2, 16). Hier siegte Judas Makkabäus (1 Makk 7, 39). Hier herauf marschierten die römischen Legionen, die den Weg zur soliden Heeresstraße ausbauten, deren Pflastersteine noch sichtbar sind. Da hinab bewegte sich jene nächtliche Schar Bewaffneter mit dem gefangenen Paulus in der Mitte. Etwa 1000 Jahre später stiegen hier und auf der etwas südlich über Emmaus führenden Straße die Kreuzfahrer herauf. Rept ist es stille geworden auf diesem Stück Altertum; nur wenige Fellachen treten auf den bloßgewaschenen Steinen ein= her oder benüten den Fußpfad auf den angrenzenden Felbern.

Hatten uns drunten in der Gbene slinke Schwälblein zutraulich umkreift, als wollten sie einen heimlichen Gruß aus der deutschen Heimat ins Ohr raunen, so verkündet hier oben ein anderer alter Freund seine Anwesenheit. Freudig

 $<sup>^{1}</sup>$ aber keinen »Engpaß«, wie öfters zu lesen ist, weil keine Talfchlucht vorhanden ist.

überrascht halten wir an, als es einmal ums andere aus den Bäumen zur Rechten ruft: Ruckuck, Kuckuck. Sine hierzuslande äußerst seltene Erscheinung, der ich außerdem nur noch zweimal begegnet bin.

An Gibeon, jest edsch-dschīb, vorbei lenken wir ins uādi bēt hanīna ein und reiten in der Talsohle dahin. Auf einmal hören wir hoch über uns Rufe, die von dem einen Berghang zum andern hallen. Ein regelrechtes Gespräch zwischen einem Fellachen und einem Hirten entwickelt sich über unsern häupten hinweg bei einer gegenseitigen Entsernung von etwa 300 m. Ahnliche Szenen aus der Bibel kommen uns in den Sinn, und wir begreifen, wie es im H. Lande bei der Reinheit der Luft, der Beschaffenheit des Geländes und dem markerschütternden Klang der semitischen Stimmen möglich war, Segen und Fluch vom Garizim und Sbal für alkes Bolk verständlich auszurusen (Jes 8, 30 ff) oder sich von Berg zu Berg zu unterhalten (1 Sa 26, 13).

\* \*

Eine interessante Gegend ist die Umgebung der sog. Richter gräber, ehemals eine ausgedehnte Nekropole und ein weitzerstreutes Dorf für Sommerkrischler der naheliegens den Hauptstadt, aber jett in Ruinen liegend. Hier hatten die Patrizier Jerusalems ihre Landgüter, wo sie die heiße Zeit des Jahres verbrachten und sich am Ende ihrer Tage »im kühlen Felsenhaus« beisetzen ließen. Darum sinden sich auch an verschiedenen Punkten dieser Örtlichkeit sast durchweg die zu diesen Zwecken nötigen Dinge beisammen: erstens eine Ruine oder wenigstens ein großer Steinhause mit untersmischter Mörtelerde, zweitens ein Brunnen, in dessen Rähe sich und drittens ein Familiengrab mit mehreren Einzelstammern. Zu den Überresten, die man in diesen Gräbern gestunden hat, und deren etliche das Museum des Syrischen

Waisenhaus aufweist, gehören außer Gebeinen auch gut erhaltene Steinfärge, Öllämpchen und sogenannte Tränens früglein (S.44), Ringe und andere Schmucksachen.

#### III. Im Lande Gilead.

Wir waren unser sechs, mit einer einzigen Ausnahme Glieder der deutschen Gemeinde zu Jerusalem, die das Land jenseits des Jordan als Ziel ihrer Reise ersehen hatten. Zwar ist das oftjordanische Gebiet ärmer an Orten biblischer Erinnerung, dafür aber reicher an imposanten Resten aus der Römerzeit, reicher auch an stattlichen Wälbern, rieselnden Quellen und plätschernden Bächen.

Ein farbenprächtiges Bild echt orientalischen Lebens bot sich am 20. April unsern Augen bar, als wir bas Ridrontal hinabritten. Es war der Tag der Wallfahrt zum Grabe Mofes, das die Muslimen auf einen der Berghange der Büste Juda nahe dem Toten Meer verlegen. ganze muhammedanische Welt Ferusalems und vieler Nachbardörfer mar auf den Beinen. Zedweder prangte im Fest= kleid, und wo wäre dieses bunter als im Mogenland? Die vornehmen Efendifrauen in raufchenden Gewändern von gelber, roter oder schwarzer Seide, mit leichten Schleiern und buntfarbigen Sonnenschirmen unterhielten sich unter lebhaften Gebärden. Die Muhammedanerinnen aus dem Mittelstand in ihren langen Rar gehüllt, faumten die Straße und rauchten die Wasserpfeife. Die Dörflerinnen in ihren berben, mit rotem Befat verzierten Kleidern standen in Gruppen zusam= men. Dazwischen trieben sich drollig aufgeputte Kinder umber. Nach einigem Warten verfündete dumpfer, ohrenbetäubender Trommelschlag das Nahen der Wallfahrer. Freudengeschrei

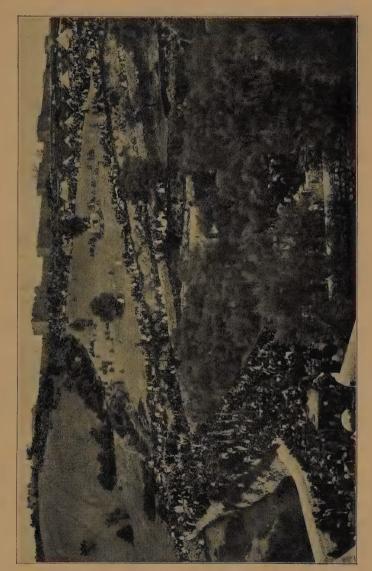

zestzug der Mebi Musa-Pilger.



und Böllerschüsse begrüßen sie. Unter dem alten Glaubensruf des Islam bewegte sich der Zug die Straße entlang. Voran eine Abteilung Soldaten, dann Derwische mit bligenden Schwertern, dahinter Städter und Dörster mit ihren Fahnen, und zuletzt türkische Kawallerie. Die Hauptperson im Zuge war der Musti (der oberste muhammedanische Geistliche) von Jerusalem, der hinter der grünen Fahne derak herritt. Es war ein Bild, ganz wie für einen Maler geschaffen, ein Bild, das durch das maienfrische Grün der Natur, beschienen vom golden klutenden Sonnenlicht einen erhöhten Reiz gewann.

An Bethanien, jest el-'asarīje genannt, vorbei ritten wir zum Apostelbrunnen hinab und immer bergab der Straße nach Jericho folgend, auf Pfaden, die in zahlreichen Keisesschilderungen ausführlich beschrieben worden sind, und deren darum nicht näher gedacht werden soll.

Durch ein Labyrinth von trockenen Bachläufen und feltsam geformten Mergelhügeln stiegen wir gegen Abend in das for, die tiefste Talsenke der Erdoberfläche. Gine Atmofphäre wie in einer Saline, eine bleierne Schwüle brütete da= rüber. Mit freudigem Ausruf begrüßten wir das weiße Relt. das fich an der Jordanbrücke, am baumreichen Geftade des hl. Aluffes erhob. Wie gern hätte jeder der Ruhe gepflegt! Aber halt, zuvor galt es etwas für den Magen zu bereiten. Es war köstlich zu schauen, wie die ehrenwerten Chemanner am einfachen Berdgestell die Rochkunft ausübten, die sie ohne Aweifel der lobesamen Frau Gemahlin daheim abgelauscht hatten. Und wahrlich, wenn diese zugegen gewefen wären, sie hätten den Röchen alles Lob spenden muffen. Ms nun das Mahl bereitet mar, setten wir uns um die zum Tisch gewordene Proviantkiste. Der hohe Tempel der Natur ward zum Speifesaal, ber filberne Mond in magischem Schein zum Kronleuchter, die kahlen, geifterhaft sich erhebenden Salzhügel zur Rechten und die nachtumfangenen, waldigen Ufer zur Linken murden zu erhabenen Saalgemälden und das ge=

heimnisvolle Rauschen des Jordan eine feierliche Tafelmusik.

Tags barauf erstatteten wir brei Piaster Brückengelb pro Mann und Pferd und passierten die eigenartige, aus roshen Holzästen zusammengesügte Brücke. Ich gedachte vergangener Zeiten, der Tage, da Jakob den Fluß überschritt, da das Bolk Israel trockenen Fußes hindurchschreiten durste, da Elisa die Wogen mit dem Mantel teilte, da Jesus im Wasser sich von Johannes tausen ließ und alle Gerechtigkeit erstülte, — und es ward mir wundersam und feierlich zu Mute.

Jenseits des Jordan nahm uns eine waldige Uferlandsschaft von Pappeln, Tamarisken, Ricinus, Weiden, Ukazien, und Schilfrohr auf; dazwischen wuchs der Sodomsapkel. Als wir das "Gefilde Moab" (4 Mo 26,3) durchritten, zog Herr B. seinen "Gerok" aus der Tasche, und wir lauschten den köstlichen Gefängen: "Jordan", "das Tote Meer", "Jesus in der Wüste" und "Nebo". Erhebend wie noch nie klangen heute die Dichterworte.

Durch ein Trockental brangen wir ins Gebirge hinauf. Jeder Schritt weiter enthüllte uns einen immer reicher sich gestaltenden Pflanzenwuchs. Den Alpentriften vergleichbar sind die mit würzigen Wiesenkräutern bekleideten Talhänge. Jubelnd wurden die ersten Sichen begrüßt.

Schon bei früher Nachmittagstunde standen wir auf dem südlichen Höhenzug vor els-Kalt, einer Stadt von 4000 Einwohnern. Wir waren vom Jordantal aus etwa 1100 m gestiegen. Els-Kalt ist wahrscheinlich das Ramoth (Jos 20,8) oder Mizpe in Gilead (Ri 11, 29, 34), wo Jephthah wohnte und Jehu zum König gesalbt wurde.

Im Norden der Stadt war von den vorangerittenen Mukaris das Zelt aufgeschlagen. Sin Salter Bürger hatte uns einen riesigen Krug zur Verfügung gestellt. Der Krug faßte soviel Wasser, daß eine einzige Füllung zum Trinken, Waschen, Kochen, Spülen für Abend und Morgen genügte. Solcher Art waren wohl auch jene sechs steinernen Wasser=

krüge auf der Hochzeit zu Kana (Joh 2, 6), welche zusammen etwa 900 l hielten. Sin fürstliches Hochzeitsgeschenk, das der Herr dem jungen Chepaar dargebracht hat!

Einer alten sprachlich en Ausbrucksweise möge hier Erwähnung getan werden, weil sie im Oftjordanland noch häufiger als im eigentlichen Palästina im Gebrauch ift. ber Bibel taucht hie und da das Wort "Knabe" (1 Sa 30,13; 2 Sa 18,5) und "Tochter" (Ruth 3,10; Mt 9,22) auf, wo jeder aufmerksame Leser sofort erkennt, daß hiebei an einen Mann bzw. eine Frau zu denken ist. Dem Morgenländer bieten diese Bezeichnungen nichts Befremdliches, weil man noch heute einen Mann "ja ualad o Knabe" und eine Frau "jā bint o Mädchen, o Tochter" anrufen hört. Auch bie biblischen Ausbrücke "Rinder Jerael, Kinder Levi, Kinder Ammon" sind ihm ganz geläufige und vertraute Klänge; denn immer noch werden die Beduinenstämme nach dem Na= men des Schechs bzw. des Stammvaters genannt, und die Glieder eines Stammes beißen beni d. i. Söhne oder Kinder 3. B. beni Bachr.

Der Freundlichkeit der Salter verdankten wir es, daß wir statt auf der bloßen Erde auf weichen Matrazen schliesen, kein Wunder, daß Sandmännlein nicht lange auf sich warten ließen und Schlaf in die Augen streuten.

In treuem Gedenken verließen wir eß-ßalt. Ein flasches, rebenbepflanztes Hochtal weist zum dschabal 'oscha d. h. zum Berg des Propheten Hosea, der hier bestattet sein soll. Auf luftiger Bergeshöhe ist eine Grabmoschee erbaut. Der Ort wird von mächtigen Sichen beschattet und ist den Beduinen heilig. Unsassend und großartig ist die Aussicht. Das ganze Westzordanland vom Süden bis zum Norden liegt ausgebreitet und überraschend nahe vor den Augen. Gegen Süden der Frankenberg, Bethlehem und der Ölberg, gerade gegenüber das heitere Nablus, im Norden der Karmel, der Tabor und das blendendweiße Schneehaupt des großen

Hermon. Tief unten aber zieht sich das Jordantal vom Toten Meer bis weit nach Norden im fahlgelben Schimmer hin.

Ein heftiger Wind mahnte zum Aufbruch. In ununterbroschenem Ritt ging's über fruchtbare Felder zum Nahr es-serka dem Jabbot der Bibel. Die Berghöhen nördlich und füdelich vom Fluß bilbeten das Land Gilead, an welchen Namen noch die Ruine und Quelle von salūd erinnern. Dort drüben auf einer jener Bergwarten (1 Mo 31, 48. 49) errichteten einst Laban und Jakob einen Haufen von Steinen zum Zeugen ihres Bundes. Dann ist Jakob an die Furt des Jabbot herabgezogen und ist daselbst zum Gotteskämpfer geworden.

Die Ufer waren mit üppigen Dleanderbüschen gefäunt, die in feurigem Rot erglänzten und mit betäubendem Geruch die Luft erfüllten. Nach furzer Rast überschritten wir den Jabbok und stiegen jäh zu dem Dörschen Burme empor. Bald führte der Pfad mitten in den Wald, zwischen harzigdustigen Pinien und trotigknorrigen Sichen hin. Hier hat einmal ein hitziger Bruderkampf getobt. Die Knechte Davids haben einen Sieg über Absaloms Heer errungen; dieser selbst ist der gerechten Strafe nicht entgangen. Auf einem Maultier reitend blieb er mit seinem langen Haupthaar in dem Geäft einer "großen, dicken Siche" hängen und wurde von Joab erstochen (2 Sa 18,9).

\* \*

Dscherasch, das alte Gerasa, war eine der Zehn Städte (Mt 4, 25). Die Blüte der Stadt siel in die Zeit der römischen Kaiser des zweiten und dritten Jahrhunderts, aus welchen Tagen die Ruinen der großartigen Bauten stammen. Damals war Gerasa stark befestigt. Der Lauf der umsfangreichen Stadtmauer kann noch an den Abhängen der Berge verfolgt werden. Heute ist Dscherasch ein von Tscherskessen bewohntes Dorf. Mit Wohlgefallen beobachtet man das sleißig bedaute Land, die Bewässerung der Wiesen, die Ans

fänge von Straßen, auf benen mit zweirädrigen, plumpen Wagen gefahren wird, die Mühlen und die stattlichen Herben. Im übrigen stellten sich die Tscherkessen in wenig günsstigem Lichte dar. Sie waren unfreundlich und kaum bereit, gegen gutes Geld etwas zu verkaufen. Ihre langen Säbel, welche schräg im Gürtel stecken, die mit einer Patronenreihe geschmückte Brust, die Pelzmützen, die dis an die Knie reischenden Mäntel und die hohen Stiefel oder Gamaschen und das stechende Auge verliehen den Männern ein martialisches Aussehen.

Behaglichen Gefühls erwachte man am folgenden Morgen, benn es war Rasttag. Nach bem Frühftuck betraten wir unter der sachkundigen Führung des Herrn G., Baumeisters ber Erlöserkirche in Jerufalem, die Ruinenstätte, auf dem rechten Ufer eines wasserreichen Baches. Obgleich ber Zahn ber Reit. Erdbeben, Belagerungen und neuestens die grobe Beraubung durch die Ticherkeffen, welche die ichonsten Steine und Säulenstümpfe zum Bau ihrer Häufer benüten, ben Bauten übel mitgespielt haben, so ist doch noch vieles erhal= ten. Durch ein breiteiliges Triumphtor tritt man von Süben her ein. Welche Gedanken bewegen auch hier die Seele! Ein Alter von 17 Jahrhunderten haben diese Ruinen hinter fich und noch legen sie Zeugnis ab von der Macht und Brachtentfaltung des römischen Reiches. Dort in der Nekropole, der Totenstadt, ruhen die, deren Auß einst durch die maiestätischen Säulenhallen wandelte, beren Geist und Sinn sich in den Theatern, den Schiffskämpfen und Bädern ergößte. Und jest redet alles dieselbe Sprache wie in Askalon (S. 277): Sic transit gloria mundi!

Andern Tages ritten wir 'amman zu, dem Kabbat Ammon der Bibel, das David durch Joab erobert hat (2 Sa 10.11).—Eine Erscheinung, der man befonders häufig diesfeits des Jordan ansichtig wird, begegnete uns auch im Oftjordanland; es sind dies pyramidale Steinhäufchen, die

gewöhnlich auf dem Übergang eines Bergrückens sich erhe= ben. Sie befagen, daß in der durch sie angegebenen Richtung ein hl. Ort, ein uuli oder eine Moschee liegen und von hier aus sichtbar werden. Der muhammedanische Bilger, der an diesen Plat kommt, legt einen Stein auf eines der Häufchen und spricht: "Ich bezeuge, daß kein Gott ist außer Allah, und Muhammed ift der Gefandte Allahs". Dies geschieht in der Absicht, daß der Stein am Tage der Auferstehung und bes Gerichts ihm ein Zeuge fei, daß er Allah als den einzigen bekannt hat. Daher heißen die Steine »meschähid« d. h. Steine, die mit einem zeugen, und Orte, wo gezeugt wird. Wir werden kaum fehlgehen, hierin einen alten Brauch zu erkennen, infofern Steindenkmale von jeher zum Zeugnis für eine Begebenheit oder Handlung errichtet worden sind. So hat man z. B. bei bem Ginzug des Bolkes Israel ins gelobte Land (Jof 4) sowohl im Jordan als auch bei Gilgal Steine zum Zeugnis für spätere Geschlechter aufgehäuft; val. auch 1 Mo 31,44—48 und 1 Sa 7,12.

Auch 'amman's Herrlichkeit ist in den Staub gesunken. Gewaltige Säulen ragen aus dem Hof eines Tscherkessen- hauses und scheinen höhnend die ärmliche Umgebung zu betrachten. Andere werden von den Wellen bespült, nur wenizge stehen allen Anstürmen zum Trop und scheinen noch der Aufgabe gerecht werden zu wollen, zu der sie bestimmt waren, so die zwölf Säulen vor dem großen Amphitheater, das noch in gutem Zustand ist. Es mochte auf achtundvierzig Sigreihen gegen 6000 Zuschauer sassen.

An einem Lager von Zigeunern vorbei, deren Weiber mit langer Stockpfeife einherstolzierten und mächtige Wolken hinausbliefen, gelangten wir auf ein weidereiches Hochland. Diese grasreichen Gegenden Gileads waren den praktischen Hirtenstämmen Ruben, Gad und Halb-Manasse nicht entgangen, weshalb sie gleich beim Durchzug Mose um Überlassung des Oftjordanlandes baten. Nie zuvor habe ich eine so

zahlreiche Herbe Pferbe, Kamele und Efel wie hier weiden sehen. Auf praktische Weise versteht es der Araber diese Tiere, denen manchmal die Lust ankommt, unerlaubten Gebrauch von ihrer Weidefreiheit zu machen, sein zahm zu halten. Er bindet den zu Freiheitsdurstigen entweder die beiben Vorderfüße oder einen Vorderfuß und einen Hintersußmit dem Halfter oder einer Kette lose zusammen, so daß sie sich nur langsam und in kleinen Schritten bewegen können.

Im Besitz einer eblen Stute zu sein, ist der Stolz des Beduinen. Mit rührender Sorgfalt pflegt er das Tier. Muß er es veräußern, so geschieht es nur unter der Bedingung, daß ihm der Käuser die zwei ersten Stutensohlen nach 100 tägiger Säugezeit unentgeltlich abtritt. Der Preis einer edlen Stute schwankt zwischen 2000—3000 Franken. Die guten Eigenschaften eines solchen Tieres werden in manchen Liedern besungen.

Sin dem Beduinen ganz unentbehrliches Tier ift das Kamel, das wegen seiner Leistungs- und Widerstandsfähigsteit, seiner Gutmütigkeit und Genügsamkeit hoch geschätt wird. Sin Kamel kostet durchschnittlich 300—400 Franken.

Sin nicht minder nügliches Tier ist der Esel, der bei den Fellachen noch häufiger als das Kamel und Rind anzutreffen ist. Weiße Esel sind selten und noch immer geschätzter als die grauen (Ri 5,10). Für einen grauen Esel zahlt man 80-120, für einen weißen bis 200 und mehr Franken.

Die lette Tscherkessenkolonie heißt sīr. Sie ift das Jaeser in Jos 13, 25 und liegt am Fluß gleichen Namens, dessen Tal herrlich bewaldete Berghänge einsäumen. Als wir hier unser Mittagsbrot verzehrten, hatten etliche Burschen, weiß nicht welchem Gebot der Nächstenliebe folgend, die Liebenswürdigkeit uns mit Steinwürfen zu begrüßen, wie es weiland dem David widersuhr (2 Sa 16,6). Nach kurzem Ausenthalt ritten wir durch das idnlische Tal

nach 'arāk il-amīr b. h. Felfenburg bes Kürsten. Ringsum türmten sich Höhen. Wir fanden uns wie eingeschlossen, fern von menschlichen Wohnungen und beschlossen in voller Rüftung zur Rube zu geben. — Das Morgenlicht begrüßte die Erwachenden, und zur Zeltture berein rief ein Beduine, der Schech bes Stammes, in bessen Gebiet wir lagerten, seinen "Guten Morgen". Wie aufrichtig ber Gruß mar, zeigte fich bald. Er war die Ginleitung zu einem unerquicklichen Gespräch. Der Häuptling warf sich ohne weiteres zum Führer auf, wie es benn jeder Schech als ein unantastbares Recht feiner Würde erachtet, Fremde burch fein Stammgebiet zu begleiten. Er stieg mit uns zu den Söhlen der benachbarten Felfenwand. Bon da gingen wir einen Dammweg, der auf beiden Seiten mit durchbohrten Steinblocken eingefaßt ift. bis zu ben Überbleibseln eines Palastes, "kasr il-'abd Burg des Sklaven" genannt. Nach einer Viertelstunde hatte ber Beduine die Führerschaft fatt. Er gab zu verstehen, daß eine Gabe aus dem metallenen Bestand unserer Börsen am Plat wäre. Beil den Abend zuvor sich in der Umgebung einige Beduinen hatten blicken laffen, die zu rufen ihm ein Leichtes gewesen wäre, blieb uns nichts übrig als bem Begelagerer einen bescheidenen Tribut zu entrichten. Dann ritten wir bavon und achteten seiner Verwünschungen nicht mehr.

Am letzten Tag ber Reise zogen wir auf wohlbekann= ten Wegen "hinauf nach Jerusalem".



#### Kapitel 32.

# Ierusalem im 19. Iahrhundert.

er Jerusalem heute betrachtet und es mit seinem Stand, wie er vor 100 ober erst 50 Jahren mar. veraleicht, wird nicht wenig erstaunt sein über den gewaltigen Fortschritt, den die Stadt in diesem Zeitraum genommen hat. Vor 100 Jahren gab es außerhalb der Stadtmauer feine bewohnten Säufer; die wenigen armseligen Gartenwohnungen mußten wegen großer Unsicherheit verlaffen werden. Noch ums Jahr 1858 wurde der Begründer des Sprischen Waisenhauses J. L. Schneller das einemal beim Rückweg aus der Stadt, das andremal im Haus felbst von räuberischen Fellachen angefallen und ausgeraubt. Wegen diefer Unsicherheit wurden längs des Weges nach Jaffa Wachttürme für Polizeistationen erbaut. Die Umgebung der Stadt glich einer Bufte, die bis an die Mauern reichte. In der Stadt felbst standen viele Bäuser leer und wurden als Ablagerungstätten für den Rehricht verwendet. Kensteröffnungen hatten noch keine Glasscheiben, sondern nur Läden, welche bei Nacht geschlossen wurden. Auch gab es manche Bläte, auf benen gepflügt und gefät wurde. Die Chriften befaßen feine Erlaubnis, irgend etwas zu bauen. Die religiösen Genossenschaften wurden von den Stadtoberen noch mehr als heutzutage ausgebeutet. In den Jahren 1812 - 32 mußten die Franziskaner 13 Mill. Biafter bezahlen. Die Regierung bezeichnete in ihren offiziellen Schriftstücken

die "Ungläubigen" stets als "Hunde". Der Übertritt eines Muhammedaners zum Christentum wurde gesetzlich mit dem Tode, seit den 40er Jahren mit Freiheitsstrafen bestraft.

So blieben die Dinge bis 1832, als Jbrahim Passcha Palästina den Türken wegnahm. Jetzt begann eine neue Zeit. Die religiöse Undulbsamkeit hörte auf, die christliche Mission bekam freie Bahn. Die Juden dursten eine zweite Synagoge bauen. Ibrahim ließ auch mehrere Gebäude aufführen, so die Kaserne auf dem Platz der alten Anstonia und die in der Oberstadt neben der heutigen Zionsburg. Auch die zwei Windmühlen, die fast einzigen Gebäulichkeiten außerhalb der Stadt, entstanden damals.

Beinahe wäre mit der Vertreibung Ibrahim Lascha's im Jahre 1840 wieder ein Rückschlag eingetreten, boch ließ sich der einmal begonnene Fortschritt nicht mehr aufhalten. Die Neuzeit verlangte gebietend ihr Recht. Der Umschwung in den Verhältnissen Jerusalems ist mit der Ginführung ber europäischen Konfulate und mit der zunehmenden Cinwanderung der Europäer erfolgt. Die erften Ronfuln waren in ihren Rechten noch ziemlich eingeschränkt; sie durften z. B. kein haus kaufen ober erbauen, sondern ningten Mietswohnungen beziehen; auch waren sie, weil es ent= weder an Handwerkern fehlte, ober weil die ansäkigen nicht nach europäischem Geschmack zu arbeiten verstanden, vielfach auf sich selbst angewiesen. Der erste preukische Konsul mußte für die Bereitung seines Brotes und seines Weines felbst besorgt sein. Er hat von den Fellachen Trauben gekauft. sich große irdene Töpfe angeschafft, und einer seiner Diener hat den Wein darin bereitet, in derfelben primitiven Beife, in der es die Fellachen noch heute zu tun pflegen. Was die zunehmende Ginwanderung der Guropäer betrifft, so ift die Außerung des bekannten Palästinaforschers Dr. Tobler sehr charakteristisch dafür. Er schrieb im Jahre 1865: "Vor 30 Jahren weilten mit mir in Jerusalem ein amerikanischer Missionar, ein von Muhammed Ali angestellter italienischer Arzt, ein sogenannter Baron Müller, ein beutscher Gärtner und ein französischer Tambour-Major, und jetzt — welche Menge von Franken, welches Kapital ihrer geistigen Fähigsteit! Der friedliche Kreuzzug hat begonnen; Jerusalem muß unser werden!" Wie viel mehr würde sich Tobler heute nach weiteren 30 Jahren über den Aufschwung der Stadt wundern, denn tatsächlich ist der Fortschritt der ersten 7 Jahrzehnte im Vergleich mit demienigen der 3 letzten gering zu nennen.

Es ist höchst interessant, aus dem Munde alter Jerufalemer fich erzählen zu laffen, wie es noch vor wenigen Sahr= zehnten in der heiligen Stadt ausgesehen hat, und wie das nun alles anders geworden ift. Wir wollen versuchen, es an einer Reihe von Erscheinungen ju zeigen. Die hervorstehend= fte berfelben ift bie rasche Entfaltung ber Bautätigkeit. Noch in der Mitte des Jahrhunderts gab es, abgesehen von dem in unmittelbarer Nähe gelegenen Nebi Daud, kein ein= ziges bewohntes Gebäude außerhalb der Stadtmauern. Es fanden sich nur einige zerfallene Gartenhäuser, zwei kuppel= artige Grabdenkmäler muhammedanischer Heiliger und die erwähnten Windmühlen. Da begannen die Christen mit dem Bau von Kirchen, Klöstern und Missionsgebäuden, zunächst im Sahr 1846 die Engländer mit der Chriftusfirche neben ber Citadelle, dann der griechische Patriarch mit seiner Residenz westlich vom Aussätzigenaspl. Zu ersterer ließ man die Steinhauer und Maurer aus Malta kommen, denn im Lande selbst fehlte es noch an geeigneten Kräften. Rasch aber erlernten die Eingebornen, vor allem die Bethlehemiten, von jenen diese Kunft und jest sind sie wegen ihrer Geschicklichkeit rühmlich bekannt. Allmählich hat sich die Stadt nach drei Richtungen hin je eine halbe Stunde weit ausgedehnt: nach Norden bis zum Skopus, nach Süden bis über die beutsche Kolonie hinaus, besonders weit und dicht aber nach Westen, nämlich bis zum Abhana der westlichen Täler an der Straße nach Jaffa. Und dieses Wachsen steht nicht still; wo irgend leere Plätze sind, gewahrt man, wenn man etwa nach einigen Monaten wieder vorbeikommt, eine lange Häusersfront ober ein Landhaus mit wohlumfriedigtem Garten.

Die Vorstadt hat im Vergleich mit der Altstadt Jerusfalem ein vollständig anderes Aussehen, was von der veränzderten Bauart herrührt. Nachdem seit dem Bau der Jaffasstraße und besonders der Sisenbahn schwere, lange Holzs und Siegel hieher befördert werden können, ist eine mehr europäische Bauweise aufgekommen. Die Häuser der Vorstadt sind mit Ziegeln gedeckt und ihre Zimmer häusig nicht mehr gewölbt.

Bei bem raschen Wachsen ber Borftadt und dem Ginfluß der Europäer mußten gewisse Einrichtungen, die seit alters bestanden, fallen gelassen werden. So blieben seit Anfang der 70er Jahre die Tore auch bei Nacht offen und wurden in der Mittagsstunde des Freitags, während welcher die Gläubigen auf dem Haramplat zum Gebet verfammelt find, nicht mehr geschlossen. Die Zöllner an den Stadttoren find eingegangen. Noch im Anfang bes Jahrhunderts war ein Betreten des Haram d. i. des alten Tempelplates den Christen unbedinat untersaat. Nach dem Krimkrieg trat bier= in eine Erleichterung ein, doch war es anfangs nur fürstli= chen und hochgestellten Personen gestattet, die Omarmoschee zu betreten. Im Jahr 1866 erhielt die erste Vilgerkarawane Einlaß gegen Erlegung von 80 Franken. Heute kann jeder Reisende gegen ein kleines Trinkgeld unter Führung eines Polizisten und eines Konfulatskamassen bie Stätte besuchen.

Wie die Stadt dem Raum nach, so wuchs auch ihre Seelenzahl. Diese betrug im ersten Drittel des Jahrhunsderts nach Robinsons Schätzungen etwa 12 000; später des lief sie sich den sorgfältigsten Erkundigungen des Konsuls Schult zufolge auf etwa 17 000 Seelen. Auf Grund der ersten "sogenannten" (nur die steuerpflichtigen Männer wers

den gezählt) Volkszählung vom Jahr 1851 waren es damals 5 839 männliche Individuen, was einer Einwohnerzahl von etwa 23 500 gleichkommt. Und heute? Wir werden nicht fehlgehen, wenn wir der Stadt ungefähr 70 000 Einwohner zuschreiben. In den Händen der Muhammedaner liegt die Regierungsgewalt; aus ihnen rekrutieren sich die Beamten und das Militär und darum sind sie dominierend. Die Jusden bilden jest schon in mehr als einer Beziehung eine des stimmende Macht im öffentlichen Leben, sie haben einen großen Teil des Handels und des Verkehrswesens in Händen. Die Christen endlich üben die geistige Herrswesens in Händen. Die

Die zweitwichtiaste Erscheinung ift die in stetem Steigen begriffene Bahl ber Reisenden, beren Sehnen bem S. Land und im besondern seiner Hauptstadt gilt. "Hinauf nach Jerusalem"! Diefer Ruf tönt alljährlich im Herzen einer nach Tausenden zählenden Bilgerschar. Seit den vierziger Jahren hat der Eifer der abendländischen Christenheit für das Morgenland wieder zugenommen. Ruffische, französische, italieni= fche, öfterreichische und beutsche Bilgerzüge besuchen die hl. Stätten. Zu ihnen gesellt sich seit ben 70er Jahren ber Strom der gewohnheitsmäßigen Touristen. Nicht vergessen wollen wir das rege Interesse der Wissenschaft, die jedes Sahr etliche Gelehrte zu Forschungszwecken für längere ober fürzere Zeit sendet. Wieviel geschieht doch von ihnen in literarischer Sinsicht! Welche Masse von Büchern, Broschuren, Karten, Zeitschriften werden über die Archäologie, Topographie, Ethnographie, Geologie, Geographie, Kartographie, Geschichte und Linquistif des H. Landes publiziert! Wer wüßte nicht, wie fehr mit jedem Jahr die Touristenliteratur anschwillt!

Der große Frembenverkehr bedingte selbstverständlich neue Einrichtungen zur Unterbringung der Gäste. Aus dem Jahr 1847 wird berichtet, daß nur etliche Schnapsbuden bestanden, die von Griechen bewirtschaftet wurden. Reben ben Pilgerherbergen, dem deutschen evangelischen Hospiz bes Johanniterordens, dem deutschen katholischen Hospiz, dem österreichischen Hospiz, der Casa nuova, den russischen Bilgerhäusern entstanden eine Anzahl europäisch eingerichteter Gasthöfe: Grand New Hotel, Lloyd Hotel, Hotel du Parc, Hotel Metropole, Hotel Jerusalem. Dazu kommen Beinwirtschaften, Beinhandlungen, Bierlokale und eine Biers brauerei auf der deutschen Kolonie.

Im Zusammenhang mit dem gesteigerten Verkehr steht die Herstellung von Straßen und der Bau einer Sissenbahnlinie von Jaffa nach Jerusalem. Im Jahr 1866 entschloß sich die Regierung zum Bau einer Straße nach Jaffa. Sie kam nicht teuer, da die umliegenden Dörsler Frondienste leisten mußten und alle technischen Schwierigkeisten umgangen wurden. Dies war die erste Straße Paslästinas. Im Jahr 1879 wurde dieselbe den Ansorderungsen der heutigen Straßenbaukunst entsprechend teilweise neu traciert und gebaut. Auf dieser Straße konnten nun auch die drei großen Glocken, die ersten für Jerusalem, welche seit Jahren neben dem Zollhaus in Jaffa lagen, an ihren Besstimmungsort geführt werden.

Als Folge ber nach und nach erbauten Straßen kam ein neuer Erwerbzweig in Aufnahme: das Fuhrwesen. Ansfangs diente dasselbe nur dem Verkehr zwischen Jerusalem und Jaffa; seit Einführung der Sisenbahn aber besorgen die Wagen fast nur noch den Straßenverkehr der Vorstadt Jerusalems und den zwischen Jerusalem, Vethlehem, Hebron, Ain Karim und Jericho.

Bon großer Bebeutung für ein Land find bekanntlich Post und Telegraph. Beide fungierten anfangs in der denkbar notdürftigsten und unsichersten Weise. Die Briese wurden in einem Taschentuch auf der Straße aufgelegt, wo jedermann suchen konnte, ob etwas für ihn vorhanden sei. Ein Brief nach Deutschland kostete vor 30 Jahren noch 1 Franken

Gold. Daß jedermann in Jerusalem seine Briese heute noch auf dem Bostbüreau selbst abholen muß, sei für den abendsländischen Leser nur beiläufig bemerkt. Jest gibt es auch eisne österreichische, deutsche, ruffische und französische Postanstalt.

Wenn wir oben erzählten, daß noch um die Mitte des Jahrhunderts manche Handwerke nicht vertreten waren, oder daß die Europäer auf manche Bedürfnisse und Annehmlich= keiten verzichten mußten, so ist das jest in vielem besser ge= worden. Es gibt Bäcker. Conditoren. Schuhmacher, Sattler. Schneider, Steinhauer, Töpfer, Tifchler, Müller, Gärtner, Mechaniker, Mefferschmiebe, Photographen, Uhrmacher, Hoteliers, Raufleute, Spediteure, Reiseunternehmer, Bankbeamte, Apotheker, Zahnärzte, Arzte usw. — Im übrigen ist die Induftrie noch fehr unentwickelt. Weitaus die meiften Utenfilien für den täglichen Gebrauch oder für die Einrichtung des Hauses stammen fertig ober als Rohprodukte aus Europa. Es seien nur einige erwähnt: Borzellan, Lampen, Spiel= Glas= Eifenwaren, Stoffe für Rleider und Wäsche, Büte, fast alles Leder, alle Bretter und Balken, die verschiedensten Rahrungsmittel, Konserven, Bier, Papier, Mufikinstrumente, Spiegel, Bilder, beffere Korbwaren, Farbstoffe, endlich Meffer, Scheren, Zündhölzchen und alle die vielen uns unentbehrlichen Dinge. Zahlreich find hier nur die Verfertiger von Gegenständen der Erinnerung und des Rultus und zum Teil bes Schmuckes geworden. Diese Waren bestehen aus Ölbaumholz, Perlmutter, Silber, seidenen Stoffen und Stickereien. Als einzige Industriezweige können nur die Seifen= Wachskerzen= und Zementfabrikation namhaft ge= macht werden. Stark ist unter den einheimischen Zerufalemiten die Zunft der Rasierer, Schuhmacher, Bäcker von Brot und Süßigkeiten, Lokandenbesitzer vertreten.

Die Presse liegt in Jerusalem wegen der strengsten Censur im Argen. Es gibt zwar in den Missionsanstalten Druckereien, eine großartige mit Motorbetrieb bei den Franziskanern, ferner in der englischen Mission, bei den Armenisern, den Juden und im Syrischen Waisenhaus, aber es ersicheinen nur 2 hebräische Zeitungen. Was gedruckt wird, sind außer Accidenzarbeiten religiöse, sprachliche und Unterrichtsbücher sowie Missionsberichte.

Als nicht zu unterschäßende Zeichen der Zeit, mit deren Erwähnung ich diesen Rückblick schließe, dürfen angesehen werden erstens das zunehmende Interesse der Christenheit für das heilige Land und seine Hauptstadt, zweitens die im Zusammenhang damit stehende Flut von Mönchen, Nonnen und Religiosen aller Art, die sich über Stadt und Land ergießt und brittens der trotz aller Hindernisse wachsende Zuzug der Juden.

## Chronologische Uebersicht.

- 1808 brannte die hölzerne Auppel der Rotunde der hl. Grabeskirche ab. Sie wurde in den folgenden Jahren durch eine neue aus Holz und Blei ersetzt.
- 1823 Beginn ber Londoner Judenmission auf dem Berg Zion unter Leitung eines Deutschen, Namens Nikolanson.
- 1832 Ibrahim Pascha erobert Jerusalem und nimmt seine Residenz auf Nebi Daud.
- 1840 Wiedereinsetzung ber türkischen Regierung.
- 1841 Englisch-preußisches Übereinkommen, auf Grund bessen ein protestantisches Bistum in Jerusalem errichtet werden soll. (Aufhebung dieses Vertrags zwischen beiden Mächten im Jahr 1886).
- 1842 21. Jan. Ankunft des ersten Bischofs M. S. Alexander, gest. Nov. 1845. -- Errichtung des preuß. Konsulats.
- 1846 30. Oktober Ankunft ber beiben von Spittler gesandten Chrischonabrüder Palmer und Schick für das Brüders haus in Jerusalem. 30. Dezember Ankunft des von preußischer Seite ernannten Bischofs Samuel Gobat.
- 1847 das seit den Kreuzzügen aufgegebene lateinische Batri-

archat wird wieder errichtet: Patriarch Josef Valerga. Errichtung einer ruffischen geistlichen Mission unter eisnem Archimandriten.

- 1848 im Januar zieht der neue Patriarch Jos. Valerga in die hl. Stadt ein. Gründung des House of industry seitens der Londoner Juden-Missionsgesellschaft.
- 1849 21. Januar, feierliche Einweihung der ersten evangelisichen (englischen) "Christuskirche" durch Bischof Gobat.
- 1851 17. April Paftor Th. Fliedner, der Begründer des Kaiserswerther Diakonissenhauses, zieht mit 4 Diakonissen in Jerusalem ein. Eröffnung einer Pilgerhersberge für evangelische Reisende im Haus der Kaiserswerther Schwestern (f. 1855). Erste "sogenannte" Volkszählung Jerusalems, wobei indes wie noch heute nur die steuerzahlenden Männer gezählt wurden.
- 1352 Ankunft bes ersten beutschen evangelischen Pastors Balentiner. — Gründung des St. Lincentius = Vereins zur Unterstützung der Armen. — Gründung des "Jerusalems» Bereins" durch Hofprediger Strauß und Wajor Westphal.
- 1853—56 Bau des St. Ludwigs Spital, von katholischen Fosephschwestern bedient. — Rothschild'sches Spital.
- 1854 8. November, Ankunft des bisherigen Hausvaters auf St. Chrischona J. L. Schneller, nunmehr zum Borsteher des Brüderhauses in Jerusalem bestimmt (f. 1846).
- 1855 Ankauf eines Hauses als beutsche "Pilgerherberge" in ber Nähe ber Grabeskirche (f. 1851). — M. A. Ratisbonne, ber Gründer und Direktor bedeutender Anstalten, betritt ben Boben des heiligen Landes.
  - 30. Juni, Gründung des "Vereins vom hl. Grabe", der sich die Förderung der deutsch-katholischen Interessen zur Aufgabe gestellt hat. Besuch des nachmaligen Kaisers Maximilian von Mexiko. Herausgabe des Blattes: »Neueste Nachrichten aus dem Morgenlande«, Organ des Jerusalemsvereins.

- 1856 die Londoner Juden-Missionsgesellschaft gründet zwei Schulen für Knaben und Mädchen.
- 1857 Herausgabe ber Zeitschrift "Das heilige Land" in Köln, Organ des Vereins vom hl. Grabe (bzw. der deutsch-katholischen Mission im hl. Lande).
- 1858 Übernahme bes Hospizes von dem evangelischen Zweig bes Johanniterordens. — Errichtung der öfterreichischen Postanstalt. — Bau des öfterreichischen Hospizes mit einem Kostenauswand von 300 000 fl.; seiner Bestimmung übergeben im Jahr 1863.
- 1859 der erste ruffische Großfürst erscheint in Jerusalem. Ein großes rufsisches Spital wird gegründet.
- 1860 Grundsteinlegung ber prächtigen Kirche ber hl. Dreiseinigkeit auf dem Kuffenplatz. 11. Nov., Gründung des Sprischen Waisenhauses.
- 1863—68 Bau der Ecce-homo Kirche mit dem Kloster der Zionsschwestern verbunden.
- 1864 Vornahme einer Straßenkorrektion, wobei vorstehende Steinbänke und Läden weggebrochen wurden; auch wurde von nun ab für Beleuchtung der Stadt geforgt. Synagoge der Aschkenasim vollendet.
- 1865 Einrichtung des Telegraphenbureaus. In den 60er Jahren Erbauung der »Name Jesu Kirche", Prokathedrale des lateinischen Patriarchen.
- 1866 Verlegung des Johanniterhospizes in das jezige Gebäude. Bau der alten Jaffastraße. Erstes vollsständiges Glockengeläute in der heiligen Stadt.
- 1867 Gründung des alten« Aussätzigenhauses auf Anregung und unter Mithilse der Freifrau Keffenbrink-Ascheraden. — Heuschreckenplage.
- 1868 Wieberherstellung der großen Ruppel über der Grabesfirche. — Einweihung von Talitha Kumi, der früher in der Stadt untergebrachten Mädchenerziehungsanstalt der Kaiserswerther Diakonissinnen.

- 1869 Besuch des Kronprinzen von Preußen; 7. Nov. Schenkung des Muristan von seiten des Sultan an die Krone von Preußen. — Besuch des österreichischen Kaisers.
- 1870 Credo-Rapelle auf dem Ölberg restauriert.
- 1871 Karl Stangen macht die erste Landreise durch Palästina. — 16. Juli: Sinweihung der protestantischen Kapelle auf dem Muristan. — Errichtung des Deutschen Konsulats.
- 1873 Bilbung des "Deutschen Vereins". Vincenz Bracco folgt als 2. lateinischer Patriarch. — Gründung der deutschen Gemeindeschule. — Gründung der beutschen Tempelgemeinde auf der Rephaim-Sbene.
- 1874 Einweihung der arabisch-protestantischen St. Paulskirche.
- 1875 das bisher zugemauerte Herodestor wird geöffnet.
- 1876 Bau der Kirche der Karmeliterinnen auf dem Ölberg, ebenso des Klosters der Karmeliterinnen auf dem Ölberg, vollendet 1879.
- 1877 Die "Brüber ber chriftlichen Schulen" nach Jerusalem berufen, welche hier Schulen gründen. Konstituiers ung des "Deutschen Palästina-Vereins" in Leipzig. Jerusalem erhält die erste Dampsmühle.
- 1879—1880 Bischof Barclay.
- 1880 Vollendung des französischen Hospitals nehst Kapelle.— Bau des Versammlungsfaales der Tempelgemeinde.— Auffindung der Siloah-Inschrift.— Kapelle in Vethphage erbaut.
- 1882 Gründung des "Freien deutschen Vereins" der Templer.
- 1883 Bilbung einer ruffischen Paläftinagesellschaft.
- 1884 Erscheinen der Quartalschrift "der Bote aus Zion", Organ der Mission des Syrischen Waisenhauses.
- 1886 im Frühjahr: Einweihung bes neuen großen Ausfätzigenhaufes "Jesus-Hilfe" im Westen der Tempelkolonie.
- 1887 Bischof Dr. Blyth. In den 80er Jahren Bau der Salvatorkirche mit hohem Glockenturm und Uhrwerk.

- 1886—1888 Gründung des Deutsch-katholischen Hospizes nebst Kapelle. Errichtung der türkischen Realschule (ruschdije) innerhalb des Herodestores.
- 1886—1890 Kirche der katholischen Armenier und Kirche der Abessinier erbaut.
- 1889 Errichtung der "Evangelischen Jerusalem = Stiftung".— Ludwig Piavi, der 3. lateinische Patriarch.
- 1889 1890 Die Straße Jerufalem-Bethlehem-Hebron wird ganz, diejenige Jerufalem-Jericho und Jerufalem-'Ain Karim nahezu vollendet.
- 1890 Bau des Hospitals der Municipalität an der Jaffastraße vollendet. Besuch des Prinzen Heinrich v. Preußen.
- 1891 Anlegung bes Stadtgartens.
- 1892 Kapelle ber Klarissinnen am Berg des bösen Rats ersbaut. Oft. Eröffnung der Bahnlinie Jaffa-Jerusalem.
- 1893 im Mai: Eucharistischer Kongreß in Jerusalem unter Leitung des Kardinals Langénieux von Rheims und Anwesenheit von 28 Patriarchen, Bischösen und Prälaten. — 31. Okt. Grundsteinlegung der Erlöserkirche. — In der Mitte der 90er Jahre wird die Kirche des französischen Pilgerhauses Notre Dame erbaut.
- 1894 3. Juli: Einweihung bes neuen beutschen Diakonissenhospitals.
- 1895 und folgende Jahre: Bau bes Klosters ber Bincenzschwestern am Howard Hotel.
- 1896 18. Oft: Tod bes Begründers des Syrischen Baisenhauses Johann Ludwig Schneller.
- 1897 1. Mai: Eröffnung ber "Deutschen Palästina Bank".
- 1898 Bau der Straße auf den Ölberg. Reparatur der Omarund Aksa-Moschee. 18. Okt. Einweihung der englische bischöflichen Kollegialkirche. 29. Okt. Ankunft Ihrer Majestäten des deutschen Kaisers und der Kaiserin. 31. Okt. Einweihung der Erlöserkirche in Gegenwart des Kaiserpaares und zahlreicher Vertreter der

evangelischen Kirchenregierungen. — Übergabe der "Dormition de la Sainte Vierge" an den Deutsch-katholischen Palästina-Verein. — 4. Nov. Abreise der kaiserlichen Majestäten. — Stephanuskirche der Dominikaner vollendet.

- 1899 Januar: Baron Somund Rothschild aus Paris besucht Jerufalem und die jüdischen Kolonien.
- 1900 1. März: Eröffnung des deutschen Postamtes. August: Einweihung des Jubiläumsbrunnens am Jaffator. 7 Okt.: Grundsteinlegung der deutschekatholischen Marienkirche auf der Dormition. Pockenepischen in Jerusalem und Umgebung. 6. Dez.: Eröffnung des französischen Postamtes.
- 1901 Bollendung der Straße von Jerusalem nach El-dire.
   1. Sept: Eröffnung des russischen Postamtes. —
  Rov: Besuch des Prinzen Adalbert von Preußen. —
  27. Nov: Einweihung der Wasserleitung von den Sastomonischen Teichen nach Jerusalem. 23. Dez:
  Baurat Dr. C. Schick gestorben.
- 1902 Sinweihung eines jüdisch = beutschen Hospitals an der Jaffastraße. — 25. Mai: Waisenmutter "Mama" Schneller gestorben. — Bau des deutschen Pfarr= hauses auf dem Kaiserplaß. — Herbst und Winter: Choleraepidemie in Palästina. —
- 1903 Gründung eines "Blindenheims", Zweiganstalt des Sprischen Waisenhauses.



## Berzeichnis der Bibelstellen.

| 1 Ցսփ    | Mose.    | Rap.          | Seite   | Rap.        | Seite      |
|----------|----------|---------------|---------|-------------|------------|
| Rap.     | Seite    | 26, 7. 10.    |         | 18, 7       | 169        |
| 1, 29    | 175      | 1             | 01. 130 | 20, 7       | 26         |
| 8, 14 f  | 196      | 15 ff         | 185     | 22, 26. 27  | 44. 54     |
| 18       | 155      |               | 69. 186 | 23, 16      | 112        |
| 4, 10    | 197      | 27, 28        | 116     | 19          | 176        |
| 21       | 247      | 28, 11        | 182     | 28, 42, 43  | 54         |
| 8, 22    | 112      | 29, 2         | 187     | 34, 22      | 112        |
| 12, 2    | 56       | 19            | 84      | 25, 25, 26  | 74         |
| 6        | 189. 191 | 30, 37—43     |         | 9 m. x      | om .r.     |
| 13, 6 ff | 169      | 31, 34        | 32      | 3 Buch      | meole      |
| 18       | 189. 270 | 40            | 201     | 2, 5        | 106        |
| 14, 18   | 131      | 4448          |         | 13, 48      | 75         |
| 23       | 49       | 48, 49        | 286     | 14, 40 ff   | 40         |
| 16, 14   | 57       | 33, 3         | 171     | 19, 18      | 53         |
| 18, 2    | 171      | 4             | 169     | 26, 5       | 127. 145   |
| 5-8      | 152      | 34, 11        | 87      | 4 m ×       | 000 "      |
| 6        | 106      | 12            | 88      | 4 Buch      | meole      |
| 19       | 4        | 35, 8 156.    |         | 11, 5       | 174        |
| 19, 1    | 171      | 37, 12—17     | 152     | 13, 24      | 271        |
| 3        | 106      | 24            | 184     | 26, 3       | 284        |
| 4 ff     | 182      | 37, 28        | 279     | w 00 c      |            |
| 20, 7    | 26       | 43, 11        | 157     | 5 Buch      | Mtose      |
| 16       | 89       | 29            | 171     | 1, 44       | 156        |
| 21, 14   | 173      | 44, 14        | 171     | 6, 11       | 157. 185   |
| 18       | 56       | <b>47,</b> 30 | 215     | 8, 7        | 185        |
| 23, 11   | 166      | 49, 6         | 32      | 8           | 140        |
| 15       | 166      | 11. 12        | 157     | 11, 14      | 113, 121   |
| 17       | 166      | 50, 10        | 216     | 12, 2       | 189        |
| 24       | 83       | 25            | 215     | 19, 14      | 119        |
| 24, 16   | 188      | 0.00 * 0      | m .     | 22, 8       | 42         |
| 18       | 172      | 2 Buch A      | koje.   | 17          | 95         |
| 47       | 52       | 3, 5          | 49      | 24, 13      | 44         |
| 50       | 87       | 8             | 157     | 25, 4       | 127        |
| 58       | 87       | 4, 0          | 47      | 28, 40      | 137. 141   |
| 60       | 56       | 18            | 172     | 32,13 137   | . 156. 158 |
| 62       | 57       | 12, 2         | 113     | 32, 48 - 50 |            |
| 65       | 89       | 9             | 176     |             |            |
| 67       | 102      | 15, 6         | 199     | Josi        | ua         |
| 25, 29   | 181      | 21            | 245     | 2, 6        | 42         |

| Rap.       | Seite    | Rap.      | Seite      | Rap.             | Seite      |  |  |
|------------|----------|-----------|------------|------------------|------------|--|--|
| 4          | 288      | 14        | 173        | 10               | 287        |  |  |
| 5, 14      | 172      | 3         | 127        | 11               | 287        |  |  |
| 7, 26      | 3        | 10        | 285        | 12, 3            | 255        |  |  |
| 8, 80 ff   | 281      |           |            | 13, 23           | 176        |  |  |
| 10, 10     | 280      | 1 Buch    | Samuelis   | 14, 26           | 50         |  |  |
| 13, 25     | 289      | 1, 6      | 102        | 16, 6            | 289        |  |  |
| 14, 15     | 271      | 17        | 172        | 7                | 31         |  |  |
| 15, 11     | 9        | 8, 14     | 4          | 17, 18           | 44         |  |  |
| 20, 8      | 284      | 5, 4      | 196        | 29               | 156        |  |  |
|            |          | 6. 9—15   | 190        | 18, 5            | 285        |  |  |
| Richt      | ter.     | 7, 12     | 288        | 9                | 286        |  |  |
| 4, 5       | 3, 156   | 9, 23     | 180        | 17               | . 3        |  |  |
| 17 ff      | 184      | 12, 17    | 116        |                  |            |  |  |
| 5, 10      | 289      | 13, 18    | 280        | 1 B. d.          | Könige.    |  |  |
| 28         | 45       | 14, 25    | 156        | 4, 25 138        | . 140. 142 |  |  |
| 6, 1 ff    | 3        | 27        | 156        | 4, 32            | 241        |  |  |
| 11         | 186      | 17, 7     | 75. 173    | 7, 50            | 46         |  |  |
| 12         | . 169    | 17        | 173        | 9, 17            | 280        |  |  |
| <b>3</b> 2 | 58       | 18        | 150        | 10, 1            | 241        |  |  |
| 7, 13      | 173      | 34        | 172        | 17, 12           | 174        |  |  |
| 8, 3       | 58       | 18, 6     | 247        | 18, 14           | 178        |  |  |
| 21         | 199      | 7         | 245        | 43-45            | 114        |  |  |
| 9, 37      | 191      | 20, 41    | 171        | 19, 9            | 107        |  |  |
| 11, 29, 34 |          | 42        | 171        |                  |            |  |  |
| 34         | 247      | 21, 12 ff | 193        | 2 B. d.          | Rönige     |  |  |
| 12, 6      | 8        | 22, 1     | 4          | 1, 8             | 48. 54     |  |  |
| 13, 2      | 190      | 9         | 57         | 4, 10            | 43         |  |  |
| 14, 3      | 84       | 24, 4     | 151        | 8, 13            | 172        |  |  |
| 8          | 156      | 25        | 154. 176   | 9, 17            | 273        |  |  |
|            | 89. 241  | 2 ff      | 152        | 30               | 52. 53     |  |  |
| 15, 4      | 278      | 23        | 171        | 18, 17           | 75         |  |  |
| 19         | 169      | 26, 13    | 281        | 23, 7            | 74         |  |  |
| 20         | 168      | 18<br>20  | 172<br>272 |                  |            |  |  |
| 23<br>20   | 182<br>7 |           | 285        | 1 3. 5. 6        | hrouika    |  |  |
| 16         | 61       | 30, 13    | 191        |                  | 106        |  |  |
| 21, 21. 23 |          | 31, 13    | 191        | 9, 31            | 168        |  |  |
| at, 51. 20 | 200      | 2 Buch    | Zamnolis   | 13, 18           | 100        |  |  |
| Rut        | h        | ,         |            | 2 B. d. Chronika |            |  |  |
|            |          | 3, 35     | 215        |                  | •          |  |  |
| 2, 1       | 85       | 4, 12     | 271        | 2, 16            | 280        |  |  |
| 3          | 111      | 6, 14     | 92         | <b>5,</b> 13     |            |  |  |
| 4          | 169      | 9, 8      | 172        | 7, 5             | 157        |  |  |

| Rap.           | Seite    | Rap.      | Seite | Rap.          | Seite    |
|----------------|----------|-----------|-------|---------------|----------|
| 9, 8           | 279      | 92, 11    | 141   | 044           | Othe     |
| 26, 6          | 9        | 103, 16   | 117   | Jesaja        |          |
| 10             | 157. 276 | 109, 23   | 122   | 3, 20         |          |
|                |          | 116, 3    | 116   |               | 54       |
| C1             | ra       | 118, 12   | 156   | 5, 2. 5<br>27 | 132      |
| 8, 31          | 199      | 122, 3    | 270   | 7, 3          | 49<br>75 |
| 9, 8           | 166      | 128, 3    | 138   | 15            | 156      |
| <b>,</b> 0     | 100      | 129, 6    | 40    | 9, 3          | 127      |
| Nehe           | ntia     | 136       | 245   | 4             | 32       |
| 8, 16          | 42       | 147, 16   | 114   | 10            | 40       |
| 12, 40, 42     |          |           |       | 12, 3         | 187      |
| , 20, 12       | 210      | Sprii     | che   | 15, 3         | 42       |
| Hi.            | nh       | 7, 6      | 45    | 16, 10        | 134      |
| _              |          | 13, 14    | 187   | 18, 5         | 117      |
| 1, 3           | 157      | 17, 19    | 46    | 22, 22        | 46       |
| 2, 11          | 215      | 24, 13    | 156   | 23-25         | 166      |
| 21, 12         | 247      | 25, 11 ff | 241   | 28, 27b       | 128      |
| 27, 18         | 132      | 26, 1     | 116   | 37, 27        | 40       |
| 25             | 224      | 14        | 45    | 40, 11        | 153      |
| 28, 17         | 79       | 27, 10    | 227   | 48, 11        | 136      |
| 29, 6<br>30, 1 | 158      | 31, 18    | 44    | 49, 1         | 117      |
| 31, 32         | 152      | 29        | 59    | 15            | 60       |
| 37, 32         | 183      |           | 01/   | 16            | 54       |
| 94             | 114      | Sahes     | lied  | 55, 1         | 30       |
| Pjalı          | 11 011   |           | HED   | 12            | 224      |
| , ,            |          | 1, 5      | 2     | 58, 7         | 180      |
| 1, 2. 3        | 188      | 10        | 256   | 61, 10        | 90       |
| 18, 5          | 115      | 2, 1      | 276   | 63, 2         | 135      |
| 19, 11         | 156      | 9         | 248   | 65, 8         | 280      |
| 22, 13         | 149      | 11 ff     | 114   | 0.            |          |
| 23, 5          | 141      | 13        | 140   | Feremia       |          |
| 47, 2          | 224      | 15        | 133   | 2, 13         | 186      |
| 52, 10         | 137      | 4, 3      | 256   | 32            | 88       |
| 59, 15, 16     | 269      | 11        | 253   | 3, 3          | 115      |
| 65, 14         | 157      | 12        | 255   | 4, 30         | 53       |
| 68, 10         | 121      | 5, 13     | 255   | 7, 29         | 211      |
| 68, 26         | 247      | 15        | 256   | 9, 4. 5       | 25 "     |
| 69, 2          | 115      | 16        | 253   | 17            | 212      |
| 23             | 133      | 7, 1      | 258   | 16, 6         | 212      |
| 74, 17         | 112      | 3         | 256   | 7             | 215      |
| 77             | 114      | 5         | 256   | 9             | 95       |
| 91             | 117      | 8, 6      | 252   | 18, 3         | 72       |

| Kap.          | Seite                                     | Rap. 9, 13. 14 | Seite  | Kap.           | Seite     |
|---------------|-------------------------------------------|----------------|--------|----------------|-----------|
| 25, 10<br>34  | 105<br>212                                | 9, 13. 14      | 157    | 000 (11/       |           |
| 37, 21        | 40                                        |                |        | Mattl          |           |
| 41, 8         | 128                                       | Jon            | α      | 3, 4           | 48. 156   |
| 11, 0         | 140                                       | 4, 8           | 117    | 12             | 129       |
| Rlageli       | eher                                      | 200            |        | 4, 25          | 286       |
| 2, 15         | 224                                       | Nahu           | m      | 5, 14          | 40        |
| 3, 16         |                                           | 3, 19          | 224    | 34-37          |           |
| 5, 18         |                                           |                |        | 6, 2           | 93        |
| 0, 10         | 100                                       | Zepha          | uja    | 9, 15          | 41<br>95  |
| Hefeti        | eľ                                        | 1, 5           | 42     | 17             | 136       |
| 6, 13         | 189                                       | 9              | 196    | 22             | 285       |
| 9, 2          | 66                                        | 2, 9           | 177    | 23             | 213       |
| 13, 11, 14    |                                           | _, ~           | 111    | 10, 9          | 47        |
| 16, 4         | 59                                        | Sacha          | ria    | 13             | 169       |
| 10            | 51                                        |                |        | 11, 8          | 48        |
| 19, 12        | 117                                       | 3, 10          | 140    | 12, 19         | 267       |
| 27, 17        | 157                                       | an de          | . X. 1 | 13, 8          | 130       |
| 50 212        |                                           | Maleachi       |        | 25             | 275       |
| <b>34,</b> 26 | 113                                       | 3, 2           | 75     | 21, 33         | 132       |
| 47, 11        | 166                                       | 11             | 121    | 42             | 38        |
|               |                                           |                |        | 43             | 143       |
| Daniel        |                                           | Weish          |        | 22, 2—14<br>23 | 95<br>268 |
| 2, 4          | 172                                       | 16, 16         | 115    | 27             | 214       |
| A 5           |                                           | Tobias         |        | 24, 32         | 120       |
| Hofe          |                                           |                |        | 41             | 104       |
| 2, 12         | 140                                       | 11, 19         | 88     | 25, 1—13       | 95        |
| 6, 14         | 116                                       | 20             | 89     | 6              | 94        |
| 13, 3         | 45                                        |                |        | 26, 23         | 180       |
| 15            | 117                                       | Sira           | ħ      | 26             | 180       |
| Foel          |                                           | 37, 33, 34     | 180    | 222            |           |
| _             |                                           | 38, 32         | 72     | Mark           |           |
| 1 10          | 121                                       | 34             | 72     | 2, 9           | 44        |
| 1, 12         | 140                                       | 50, 28         | 8      | 5, 38          |           |
| 20            | 121                                       |                |        | 6, 8           | 47. 54    |
| 3, 23         | $\begin{array}{c} 122 \\ 157 \end{array}$ | 1 Makka        | bäer   | 13             | 141       |
| 0, 20         | 197                                       | 7, 39          | 280    | 7, 2 ff        | 181       |
| Amos          |                                           |                |        | 4              | 101       |
|               |                                           | 2 Makka        | häer   | 7, 14          | 46        |
| 1, 8          | 277                                       |                |        | 27             | 34        |
| 9, 9 .        | 128                                       | 7, 28          | 60     | <b>4</b> 6     |           |

| Ŕap.     | Seite | Rap.        | Seite | Rap.        | Seite   |  |
|----------|-------|-------------|-------|-------------|---------|--|
| 9, 3     | 75    | 22, 55      | 41    | 12, 13      | 46      |  |
| 11, 13   | 143   | 24, 36      | 168   | 26, 14      | 123     |  |
| 12, 10   | 38    | 1 22, 00    | 100   | 1 -0,       |         |  |
| 14, 51   | 47    | Johan       | nes   | Römer       |         |  |
|          |       | 1, 46       | 9     | 8, 19       | 33      |  |
| Lukas    |       | 48          | 142   | 11, 17—24   | 139     |  |
| 1        | 58    | 2, 6        | 285   | 16, 16      | 170     |  |
| 2, 8     | 152   | 14          | 267   |             |         |  |
| 6, 38    | 167   | 3, 29       | 90    | 1 Korintl   | jer     |  |
| 48       | 41    | 30          | 91    | 16, 20      | 170     |  |
| 7, 12    | 212   | 4, 10       | 187   | 10, 20      | 1.0     |  |
| 32       | 62    | 11          | 187   | 2 Korintl   | ier     |  |
| 45       | 169   | 5, 9. 11    | 44    |             |         |  |
| 46       | 141   | 9, 22       | 268   | 13, 12      | 170     |  |
| 50       | 172   | 10, 3—5     | 152   | 6 . Y . PF  |         |  |
| 9, 51 ff | 183   | 11, 9       | 275   | Roloffer    | :       |  |
| 62       | 124   | 19          | 215   | 4, 6        | 188     |  |
| 10, 4    | 170   | 18, 23      | 179   |             |         |  |
| 7        | 171   | 15, 2       | 188   | 1 Theffalon | icher 🦠 |  |
| 11, 13   | 143   | 16, 2       | 268   | 5, 26       | 170     |  |
| 27       | 279   | 18, 18      | 45    |             |         |  |
| 37       | 178   | 20, 19      | 168   | 1 Timothe   | eus     |  |
| 12, 37   | 268   | OX. N. Y. P | (14)  | 2, 9        | 52      |  |
| 54       | 113   | Apostelges  | minte | 2, 0        | 02      |  |
| 55       | 117   | 2, 9—11     | 270   | 1 Betru     | a       |  |
| 13, 6    | 142   | 13          | 136   |             |         |  |
| 15, 8    | 45    | 8, 2        | 215   | 3, 3        | 52      |  |
| 17, 13   | 269   | 9           | 76    | D. Ffan V   |         |  |
| 20, 17   | 38    | 9, 37       | 43    | Offenbaru   | ng      |  |
| 22, 12   | 45    | 10, 9       | 43    | 6, 13       | 141     |  |
| 31       | 128   | 12, 8       | 54    | 7           | 117     |  |

In Bezug auf

## Umschrift und Aussprache

ber in diesem Buche enthaltenen arabischen Wörter und Sätze verweise ich auf das in meinem "Lehrbuch zur praktischen Erlernung der arabischen Sprache (Schrift- und Bulgärarabisch)" angewandte System.



#### Münzen und Gewichte.

Die Münzeinheit ist der Piaster (kirsch, Pl. kurüsch) zu 40 Para (fåddå oder måsrije). Das Geld ist einem Regierungskurs (sār) und Verkehrskurs (schuruk) unterworfen. Der Wert eines Piasters sār ist 17—18 Pfennige, der eines Piasters schuruk 15 Pfennige. Meist hat jede größere Stadt ihren eigenen Kurs, was den Verkehr sehr erschwert. — Die gebräuchlichsten Münzen nach Jerusalemer Verkehrskurs sind: 1 ßahtūt nicht ganz 1½ Para, früher höher im Werte.

- 1 Kabak, eine große Kupfermünze, früher im Wert von 1 Piaster, gilt jetzt nur noch 5 Para.
- 1 'aschara, auch Metallik (mätlīk) genannt, gleich  $12^{1}/_{2}$  Para.
- 1 Bischlik gleich 3 Piaster; 1 uasari (Syr: sahrāui) gleich 6 Pi.
- 1 Medschîdi in Silber gleich 23 Piaster, ½ Medschîdi gleich 111/2 Piaster, ¼ Medschîdi gleich 58/4 Piaster.
- 1 türkisches Pfund gleich 124 Piaster (100 Piaster sar).
- 20 frs (Napoleon) gleich 109 Piaster. 1 fr gleich 51/4 Piaster.

Die Gewichtseinheit ist das dirhem gleich 3,2 g. 66<sup>2</sup>/<sub>8</sub> dirhem gleich 1 okije oder 213 g. 6 okije gleich 1 okka oder 1,28 kg. 2 okka gleich 1 råtl oder 2,56 kg. 100 råtl gleich 1 kontār oder 256 kg. — Von den Hohlmaßen sind die gebräuchlichsten: 1 kēle gleich 2 mudd oder 8 rubije oder 16 tumnīje und 1 tumnīje gleich 2,25 l.



### Berichtigungen.

Seite 9 mitte, lies: Jof 15, 11 statt Joh 15, 11

, 32 , 1 Mo 49, 66 , 1 Mo 49, 61

,, 88 ,, ,, 1 Mo 34, 12 ,, 1 Mo 34, 11

"114 erste Zeile nach Januar füge hinzu: letzterer mit einem burchschnittlichen Niederschlag von 164 mm (für Jerusalem). Die Zahl der Tage mit Niederschlag im Lauf eines Jahres beträgt ungefähr 56 (für Jerusalem). Die in den vier letzten Dezennien von 1860/1861 bis 1899/1900 gefallene durchschnittliche Regenmenge beträgt 65,5 cm für Jerusalem).

" 122 setze den Abschnitt über die Heuschrecken wie folgt: Die Beduinen bes Oftjordanlandes unterscheiben zwei bezw. brei Arten von Beufchrecken: 1) eg-garad en-nagdi, eine gelbliche Art, die in dichten Schwärmen weit fliegt und fich nirgends lange niederläßt. Ihre Eier werden innerhalb vierzig Tagen ausgebrütet. Dieje Art heißt auch et-tajjar und durfte die eigentliche Banderheuschrecke (Oedipoda mirgratoria) sein. Sie wird von ben Beduinen gefammelt und verspeist (Rap. 19). 2) garad abu sible d. h. Miftheuschrecke, so genannt, weil sie sich mit Vorliebe auf Mist niederläßt (viel= leicht Acridium tataricum ober peregrinum). Es ist eine rötlich= gelbe, gefräfige Art, die in fürzeren Strecken fliegt. Sie legt ihre Gier im September und Oktober in die Erde, wo fie den Binter über verbleiben. Im März und April schlüpfen sie aus und schon nach 30 - 40 Tagen fügen biefe Tiere, sabhaf genannt, ben Felbern namhaften Schaben zu. Bon einigen werden die sabhaf als eine selbständige Art kleiner Wanderheuschrecken angesehen. Sie ziehen nur hüpfend weiter.

Seite 139 mitte, setze als weitere Olivensorte ein: Kurri eine geschätzte Art mit länglich-ovalen Oliven.

- " 144 unten, lies: bewässerten ftatt gewässerten
- " 157 mitte " Hef 27, 17 " Hef 27, 27
- " 172 " " 1 Sa 17, 34 " 1 Sa 17, 13
- " 172 " " 1 Sa 1, 17 " 2 Sa 1, 17
- " 208 lette Zeile lies: Eiweiß und Kandis.
- " 226 mitte lies: Haut statt Hand.
- 256 im arab. Text lies: mā jiķrūh illä G-Buāh . . . nassāh . . . fīhin . . . ķarāmīleh
- " 266 in Melodie Nr. 1 dritte Zeile vornen setze c statt b

# Inhalt.

|      | with the state of |     |     |      |    |         |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|----|---------|
|      | Vorrede.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |     |      |    |         |
| Rap. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |     |      |    | Seite   |
| 1.   | Bevölkerung. Religion. Religiosität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |     |      |    | 1       |
| 2.   | Der Volkscharakter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |     |      |    | 18      |
| 3.   | Bau und Einrichtung der Häuser.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |     |      |    | 36      |
| 4.   | Kleibung und Schmuck                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 4   |      |    | 47      |
| 5.   | Geburt. Name. Kinderspiele und Kind                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | eri | arb | eite | n. | 56      |
| 6.   | Schulwesen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |     |      |    | 63      |
| 7.   | Berufsarten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |     |      |    | 70      |
| 8.   | Berlobung und Hochzeit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 5.  |      |    | 82      |
| 9.   | Die Stellung der Frau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | ٠.  |      |    | 96      |
| 10.  | Arbeiten der Fellachinnen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |     |      |    | 104     |
| 11.  | Der Kreislauf des Jahres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |     |      |    | 112     |
| 12.  | Ackerbau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |     |      |    | 119     |
| 13.  | Weinbau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |     |      |    | 131     |
| 14.  | DI- und Feigenbaum. Gemufebau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |     |      |    | 137     |
|      | Früchte= und Gemüsekalender                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |     |      |    | 147     |
| 15.  | Rindvieh= und Bienenzucht oder: "Do                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |     |      |    |         |
|      | Milch und Honig fließt".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |     |      |    | 149     |
| 16.  | Steuerverhältnisse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |     |      |    | 159     |
| 17.  | Kauf und Berkauf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |     |      |    |         |
| 18.  | Der gesellschaftliche Verkehr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |     |      |    | 168     |
| 19.  | Nahrungsmittel und Speisen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |     |      |    |         |
| 10.  | Nationalaerichte und Nationalaebäck.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |     |      |    | 178     |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4   |     |      |    | 1. ( () |

| Rap. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 20.  | Mahlzeiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 179   |
| 21.  | Gastfreundschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 182   |
| 22.  | Brunnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 185   |
| 23.  | Alte Kultusstätten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 187   |
| 24.  | Synkretismus. Geisteskranke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 192   |
| 25.  | Abergläubisches                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 194   |
| 26.  | Klima, Krankheiten und Heilmittel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 201   |
| 27.  | Tod, Leichenklage, Grab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 211   |
| 28.  | Geften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 217   |
| 29.  | Sprichwörter und Rätsel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 225   |
| 30.  | Poefie und Musik; Musikinstrumente. Volkslieder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|      | (Wiegenlieder, Liebeslieder, Hochzeitslieder,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
|      | Erntelieder, Maurerlieder, Reiselieder, La-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
|      | gerfeuergefänge, Klagelieder) und Melodien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 242   |
| 31.  | The state of the s | 265   |
|      | I. Jaffa. Jerusalem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 265   |
|      | II Hebron. Gaza. Bir Salem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 270   |
|      | III. Im Lande Gilead                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 282   |
| 32.  | Jerusalem im 19. Jahrhundert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 291   |
|      | Berzeichnis der Bibelftellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 304   |
|      | Umschrift und Aussprache                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 309   |
|      | Münzen und Gewichte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 309   |
|      | Berichtigungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 310   |
|      | Inhaltsverzeichnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 311   |
|      | Onymore of trugities                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | OII   |







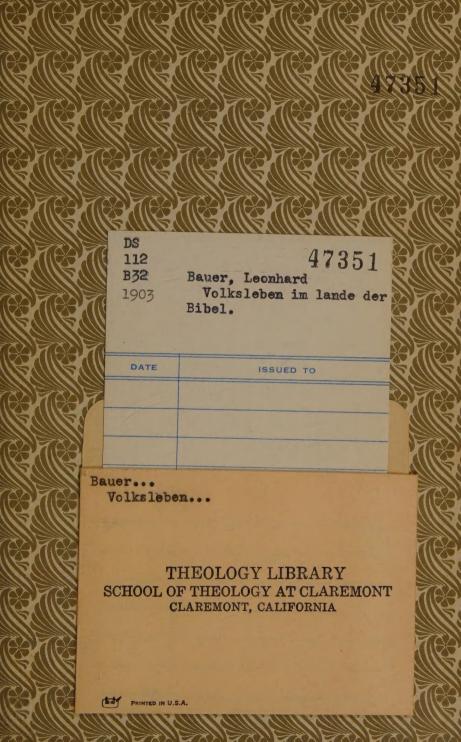

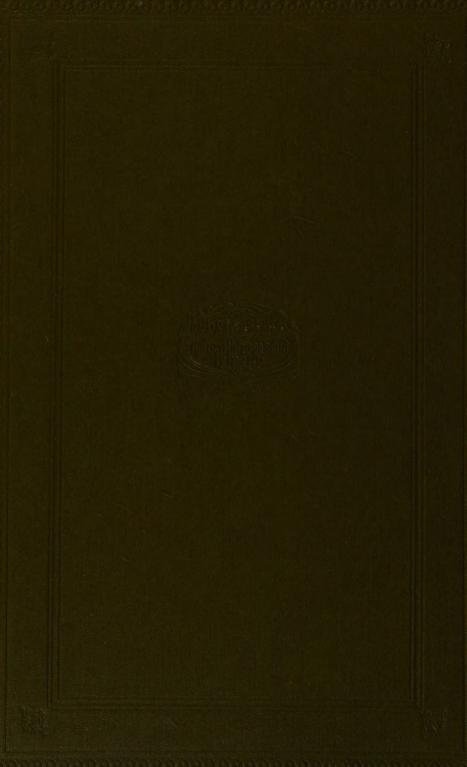